UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 163 - 29.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Prankreich 6,50 F. Griachenland 105 Dr. Großbritannien 65 p. Ralien 1500 L. Jugoslawien 275,00 Din, Luxemburg 28,00 Hr. Niederlande 2,00 hff. Norwegen 7,50 nkr. Österreich 12 öS. Portugal 115 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

### TAGESSCHAU

Wirtschaftskriminalität: Mit einem festgestellten Schaden von jährlich mehr als sieben Milliarden Mark bewegt sich die Wirtschaftskriminalität in der Bundesrepublik auf Rekordhöhe. Bundesjustizminister Engelhard hofft. die "Strafbarkeitslücken" noch in diesem Jahr durch ein neues Gelungnahme ab. Die Gespräche setz schheßen zu können. (S. 8)

nenschein": Im Rechtsstreit um den Betrieb der Berliner Batteriefabrik ist der Versuch des Oberverwaltungsgerichts gescheitert, zu einer gütlichen Einigung zwischen den Prozeßbeteiligten zu kommen. Morgen entscheidet das Gericht endgültig über eine mögliche Teilstillegung. (S. 4)

Asyianten: Der Einreisestopp der "DDR" für Tamilen, die bisher ohne Visum nach West-Berlin gelangten, scheint zu greifen. Wird Brüssel jetzt zu einem neuen Schlupfloch? (S. 4)

Berliner Etat: Der neue Finanzsenator Rexrodt hat seinen ersten Haushaltsentwurf vorgelegt. Die Zielrichtung: Förderung neuer Industrieansiedlungen und Ausbau Berlins zum Dienstleistungszentrum der Bundesrepublik. (S. 4)

Hilfe zugesagt: Nach fünfjähriger Unterbrechung nimmt Bonn die Wirtschaftshilfe für Syrien wieder

Abrūstung: Die zweite Ronde der Genfer Verhandlungen der Saper-mächte ist gestern nach sechs Wochen zu Ende gegangen Nach so-wietischer Darstellung gab es kei-ne Fortschrifte. Der IS Cheidele-gierte Kampennach, der heute die NATO-Verbündung informieren wollte, lehnte zumätst eine Sich-

Eureka: Minister aus 17 europăischen Ländern treffen heute in Paris mit Vertretern der EG-Kommission zusammen, um die Weichen für das Forschungsprogramm Bureka zu stellen. Zur Diskussion stehen die Konzeption von Eureka, die Auswahlkriterien für Kooperationsprojekte und deren Finanzierung, (S. 4)

werden im September fortgesetzt.

Weitere Ablösung: Der sowjetische Minister für das Hoch- und Fachschulwesen, Wjatscheslaw Jeljutin (78), ist seines Amtes enthoben worden. Neuer Ressortchef wurde der bisherige Rektor des Moskauer Mendelejew-Instituts für Chemie und Technologie, Gennadi Jagodin (58).

Iran: Ohne Angabe von Gründen sind die für den 25. Juli geplanten Präsidentenwahlen auf den 16. August verschoben worden. Nicht bekannt war bis gestern, ob der bisherige Amtsinhaber Khamenei seine Wiederwahl anstreben wird.

#### ZITAT DES TAGES



99 Wir müssen Wege suchen, um Terroristen und Flugzeugentführer von der Sauerstoffzufuhr der Publicity abzuschneiden, von der sie abhängig sind

Die britische Premierministerin Margaret Die brusche Fremermmisterin margaret Thatcher in einer Rede vor amerikani-schen Rechtsanwälten. Sie forderte die Medien zu einer internationalen Verein-barung auf, nichts zu berichten, was der Sache von Terroristen helfen könnte FOTO: FRANK DARCHINGER

Krauss-Maffei: Das Bundeskar-

tellamt hat den den Weg für den

Verkauf des Rüstungskonzerns an

ein Konsortium freigegeben, dem

Diehl, die Bayerische Landesan-

stalt für Aufbaufinanzierung und

**Börse:** Weitere Kursverluste bei

fast allen Standardwerten der

herrschte eine abwartende Hal-

103,783 (103,799). Performance-In-

dex 104,966 (104,952). Dollar-Mit-

telkurs 2,8800 (2,8790) Mark. Gold-

preis 321,75 (315,85) Dollar.

drei Banken angehören. (S. 9)

WELT-Aktienindex

(196.44).

die Nürnberger Firm

Aktiennmärkte.

Am Rentenmarkt

vor. BHF-Rentenindex

### WIRTSCHAFT

Konjanktur: , Eine Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, einen weiterhin nur mäßigen Preisanstieg und eine leichte Abnahme der Arbeitslösigkeit sagt die OECD der Bundesrepublik für 1986 voraus. Der Bonner Regierung bescheinigt sie eine im großen und ganzen erfolgreiche Wirtschaftspolitik. (S. 9)

Kapitalmarkt: Bei der inzwischen erreichten Leistungsfähigkeit des deutschen Kapitalmarkts hat die Bundesbank keine Bedenken mehr gegen die Erweiterung des Angebots an Anlagemöglichkeiten, die sich am internationalen Markt längst etabliert ha-

### KULTUR

Literatur: Deutsche Verlage, gro-Be wie kleine, haben die chinesische Gegenwartsliteratur entdeckt. Nach Jahrzehnten der "Nichtberührung" kommt jetzt eine Fülle literarisch vermittelter sozialer Wirklichkeit in China auf unseren Markt. (S. 15)

Malerei: Einen großen Querschnitt durch das Gesamtwerk von Otto Dix hat es seit 1971 (Stuttgart und Paris) nicht mehr gegeben. Daß eine neue Bestandsaufnahme not tut, läßt eine Otto-Dix-Ausstellung in Brüssel erken-

### **SPORT**

Fechten: Die deutsche Florett-Mannschaft der Männer hat bei den Weltmeisterschaften in Barcelona die Silbermedaille sicher. Nach einem 9:2-Sieg über die UdSSR kämpft sie im Finale geLeichtathletik: Carl Lewis, der in Los Angeles vier Goldmedaillen gewann, findet in Europa kaum noch gut honorierte Startmöglichkeiten. Die Veranstalter: "Wir brauchen ihn nicht, er ist kein Jesse Owens," (S. 6)

### AUS ALLER WELT

Der Chip ist's: Ampelanlagen spielen verrückt, Computersysteme brechen zusammen, Alarmanlagen heulen grundlos auf. Wie ist es möglich, daß ein so harmloses Naturereignis wie ein Gewitter unsere hochtechnisierte Gesellschaft derart durcheinanderwirbeln kann? Die Antwort liegt im "Chip". (S. 16)

Scholl: Im Baden-Badener Juwelenraub-Prozeß gegen den ehemaligen rheinland-pfälzischen FDP-Vorsitzenden ist auch der fünfte Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen den Vorsitzenden Richter abgelehnt worden. (S. 16)

Wetter: Aufgeheitert und trocken. 23 bis 28 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Erfahrungen eines Ministers mit dem Vorruhestand -Von Günther Bading

Athiepien: "Wer überleben will,

muß gehen" – Addis Abeba macht mit dem Hunger Politik

Hechseefischerei: Fangunion -Bremen jetzt im Alleingang - Von aus der Dritten Welt - Mehr Enga-Winfried Wessendorf

Bonn Paris: Die Euphorie über die französische Sicherheitspoli-S. 4 tik schwindet

Sthlesien: Wer Deutsch spricht, wird verfolgt - Existenz der Volksgruppe wird geleugnet S.5

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Fernsehen: NDR-Studio 2 - Ein außerirdisches Insekt im Kabelnetz – Von Ingrid Zahn

Auslandsinvestitionen: Rückzug gement in Westeuropa

"Kontinent": Ein Blick auf die neuesten Hefte - Ist die Freiheit negativ?

Schweiz: Aufzug der aufgeregten Meckerer am Aletsch - Reportage von Walter H. Rueb

# Reagan will bis Ende 1988 Präsident der USA bleiben

Pie Ärzte geben ihm eine gute Chance / Er braucht zehn Wochen Erholung

Der amerikanische Präsident hat ine ausgezeichnete Chance, daß er für den Rest seiner Amtszeit, die noch dreieinhalb Jahre dauert, nicht von weiteren Krebstumoren behelligt wird. Das ist die fast übereinstimmende Meinung der Fachärzte, die sich zur jüngsten Krebsoperation Ronald Reagans geäußert haben, bei der ein etwa fünf Zentimeter großer Tumor entfernt worden ist. Tests ergaben, daß dieser Tumor bösartig war.

Die behandelnden Ärzte versicherten, daß mit großer Wahrscheinlichkeit die Krebserkrankung durch die Operation am letzten Sonnabend, bei der 60 Zentimeter des vom Krebstumor befallenen Darms des Präsidenten entfernt wurden, geheilt worden ist. Die Chance für eine endgültige Beseitigung des Krebs wird mit über 50 Prozent veranschlagt.

Ronald Reagan nahm die Diagnose der Arzte mit bemerkenswerter Gelassenheit und Erleichterung auf Sein Gespräch mit den Ärzten über den Befund des Testes dauerte nur fünf Minuten. Reagan erklärte: "Ich bin froh, daß alles heraus ist." Seine

Frau Nancy nahm die Nachricht vom Krebsbefund zwar gefaßt, aber mit sichtbar größerer Sorge auf.

Der von den Ärzten entfernte Krebstumor wird als "Dukes B" klassifiziert. Das bedeutet, der Tumor hat zwar die Muskelpartien des Darms angegriffen, aber noch nicht die Darmwand durchbrochen. Die Ärzte Reagans versichern, es gebe keine Anzeichen dafür, daß die Krebszellen

> **LEITARTIKEL SEITE 2:** Das Schwert über uns SEITE 3: Kein Wort über Krise

sich auf andere Organe ausgedehnt hätten. Dennoch wird der Präsident in Zukunft alle sechs Monate sorgfaltigen Prüfungen unterzogen.

Der Optimismus der behandelnden Ärzte, die überzeugt sind, daß Präsident Reagan nach einer Rekonvaleszenz-Zeit von etwa zehn Wochen wieder in vollem Umfang seine Geschäfte aufnehmen kann, wird von nahezu allen medizinischen Experten geteilt. Dennoch mehrt sich die Kritik an den Ärzten, denen vorgehalten wird, sie hätten es versäumt, den Präsidenten sorgfältig zu untersuchen, als sie vor 14 Monaten einen gutartigen Polypen aus dem Darmtrakt Reagans entfernten. Die Größe des nunmehr entfernten Tumors lasse den Schluß zu, daß er schon vor 14 Monaten vorhanden war, sich seinerzeit aber im "Dukes A"-Zustand, der harmlosesten Form des Darmkrebses, befunden habe. Darmkrebs ist in den USA nach dem Lungenkrebs die zweithäufigste Krebsart. Von ihr werden jährlich 138 000 Bürger befallen, meist im Alter von über 40 Jahren.

Präsident Reagan wird voraussichtlich am kommenden Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen. Obwohl er seit Montag wieder mit wichtigen politischen Vorgängen vertraut gemacht wird, sind sein Stabschef Don Regan und seine Frau entschlossen, ihn vorerst von schweren Belastungen abzuschirmen. Vizepräsident Bush wird in den nächsten Wochen eine Reihe der protokollarischen Pflichten übernehmen. Reagan ist offensichtlich fest entschlossen, bis zum Ablauf seiner Amtszeit Ende

## Wall Street registriert Unsicherheit

Bringt Reagan noch die Kraft auf, der Haushalts- und Außendefizite Herr zu werden?

H.-A. SIEBERT, Washington Mit schwindendem Vertrauen in die Fähigkeit Washingtons, die ge-waltigen Haushalts- und Außendefizite in den Griff zu bekommen, erklären namhafte Wall-Street-Analytiker die Dollarschwäche. Verstärkt wird nach ihrer Ansicht die Unsicherheit jetzt zusätzlich durch Präsident Ronald Reagans Gesundheitszustand.

Schon bisher hat die Administration durch die kontroverse Bitburg-Visite und das Beiruter Geiseldrama viel Zeit verloren. Eine Zäsur stellt für sie auch die Kündigung des Haushaltsdirektors David Stockman dar, der vor der Fertigstellung des Budgets 1986 das Handtuch warf und dadurch ein hohes Maß an Widerspruch offenbarte. Folgt man der Stimmung. die sich am New Yorker Banken- und Devisenplatz ausbreitet, dann "driften Exekutive und Legislative vor wechselndem Wind". Vermißt werden die klaren Prioritäten.

In Manhattan denkt man jedoch noch einen Schritt weiter, wenn es auch niemand offen sagen will: an die Möglichkeit nämlich, daß sich der 74iährige Präsident vorzeitig aus dem Weißen Haus verabschiedet und sich auf seine Ranch bei Santa Barbara in Kalifornien zurückzieht. Das wäre ein Entschluß, der nicht morgen, aber vielleicht in einem Jahr, notfalls auf Drängen von Nancy Reagan, von ihm gefaßt werden kann. Die Übergabe der Staatsgeschäfte inmitten der zweiten Amtszeit würde Vizepräsident George Bush und den Republikanern bei der Präsidentschaftswahl 1988 zugute kommen.

Die Konsequenzen wären jedoch enorm; vermutlich würde der Dollar wie ein Stein fallen, was niemand wünscht. Denn es ist Reagan allein, der Zuversicht verbreitet und dessen Beschwörungen die Mehrheit der US-Bevölkerung glaubt. Übernimmt Bush die Präsidentschaft, ist eine

schnelle Rückkehr zu den Zeiten des Parteiengezänks der Republikaner nicht auszuschließen. Er ist mehr ein Technokrat mit einer anderen Wirtschaftsphilosophie.

Während dies nur hinter vorgehaltener Hand diskutiert wird, richtet Wall Street ihre Aufmerksamkeit augenblicklich auf die Stärke der ameτikanischen Wirtschaft. Laut Rimmer de Vries, dem international anerkannten Währungsexperten der Morgan Guaranty Trust Co., "schuf diese bisher das Vertrauen, auf dem der kräftige Dollar basierte. Jetzt kann jeder-zeit die Erosion einsetzen." Die Auseinandersetzungen um Amerikas Budgetdefizit beschreibt de Vries als "ein Debakel, weil es die Probleme nicht löst". Die bisher funktionierende "weiche Landung" wird allgemein

Die Ursachen der zunehmenden Besorgnis lassen sich so zusammen-• Fortsetzung Seite 8

### Karlsruhe weist Rentner-Klage ab

### Gesetz zur Kostendämpfung in der Krankenversicherung ist verfassungskonform

DW. Karlsruhe Auch Rentner können unter bestimmten Voraussetzungen zur Krankenversicherung herangezogen werden. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte gestern in Karlsruhe entsprechende Vorschriften im Kran-

kenversicherungs-Kostendämp-fungsgesetz von 1977 als verfassungskonform. Nach diesen Vorschriften sind Rentner nur dann beitragsfrei krankenversichert, wenn sie seit Aufnahme ihrer Erwerbstätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrags die "Halbbelegung" erreichen, also mindestens die Hälfte dieser Zeit Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung waren.

Der Erste Senat des höchsten deutschen Gerichtes wies mit seiner Entscheidung eine Normenkontrollklage des Sozialgerichts Dortmund sowie drei Verfassungsbeschwerden gegen das Gesetz zurück. Die Richter unterstrichen in ihrem Urteil, daß sozialdann dem Eigentumsschutz nach Artikel 14 des Grundgesetzes unterlägen, wenn sie auf nicht unerheblichen Eigenleistungen des Versicherten beruhten und zudem der Sicherung seiner Existenz dienten.

Ein weitergehender Schutz, so das Gericht weiter, würde der Eigentumsgarantie im Gesamtgefüge der Verfassung nicht gerecht. Nicht alle Ansprüche auf Leistungen im Sozialversicherungsrecht, so betonte der Senat, fielen unter die Eigentumsgarantie. Dies gelte vor allem darum, weil im Sozialversicherungsrecht vielfach auch Ansprüche auf Leistungen von ersichtlich nicht existentieller Bedeutung eingeräumt würden.

In der Entscheidung des höchsten Gerichts wird festgestellt, daß die Aussicht auf beitragslosen Krankenversicherungsschutz, die vor der Gesetzesänderung für die Antragsteller und gleichgestellte Personen be-

versicherungsrechtliche Positionen stand, nicht durch die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes (Artikel 14) geschützt sei.

Die Beschwerdeführer hatten beanstandet, daß sie im Vertrauen auf spätere kosteniose Krankenversicherung ihre Dispositionen für den Lebensabend getroffen hätten. Nach der Neuregelung von 1977 müßten sie erhebliche Monatsbeiträge zahlen, mit denen sie vorher nicht hätten rechnen können.

In einer ersten Reaktion wertete der Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, Manfred Baden, den Karlsruher Richterspruch als ein weises Urteil". Damit sei gewährleistet, daß dem Gesetzgeber bei Wahrung der Rechte der Versicherten eine "weite Gestaltungsfreiheit" zukomme. Das gelte vor allem für Regehungen, die dazu dienten, die Funktions- und Leistungsfähigkeit des Systems der Sozialversicherung im Interesse aller Bürger zu erhalten.

#### **DER KOMMENTAR**

### Klarheit

HEINZ HECK

Mit offensichtlicher Genug-tuung hat die Bundesregierung das Karlsruher Votum entgegengenommen. Der Richterspruch hat weit über den konkreten Fall hinaus Bedeutung. Erst vor wenigen Tagen ist die Regelung der Hinterbliebenenrente nach dem Anrechnungsverfahren in Kraft getreten. Sie hat mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine eindrucksvolle Bestätigung erfahren.

Die Hinterbliebenenrente hat eine Versorgungsfunktion als Ersatz für den ausgefallenen Unterhalt. Sie ist nicht aus selbst gezahlten Beiträgen ableitbar. Anders als bei beitragsbezogenen Leistungen sieht hier das Bundesverfassungsgericht den Anspruch auf Eigentumsgarantie nicht als gerechtfertigt an. Hingegen hatte die SPD das von der Bonner Koalition favorisierte Anrechnungsmodell kritisiert. Sie wird in dem Karlsruher Urteil schwerlich die von ihr erhoffte Bestätigung finden. Es ist anzunehmen, daß die Opposition dies auch so sieht und jetzt in dieser Frage Ruhe einkehrt.

Umgekehrt läßt sich aus dem Urteil die Schlußfolgerung ableiten: Je stärker beitragsbezogen die Ansprüche des Einzelnen an die staatliche Sozialversicherung sind, desto weniger kann der Gesetzgeber daran ändern - etwa, wie 1977 geschehen, mit der durchaus zu akzeptierenden Begründung, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des sozialen Systems müsse erhalten bleiben.

Darüber hinaus kann sich der Gesetzgeber ermuntert fühlen. bei der Ausgestaltung etwa der Versicherungsbedingungen von vornherein die Spendierhose im Schrank zu lassen. Um so grö-Ber ist die Chance, daß er später nicht die Notbremse ziehen muß. Eine solche Politik erhöht das Vertrauen in den Staat oder anders gesagt: Sie vermeidet Staatsverdrossenheit.

Wer heute unter dem Eindruck der Tageskasse an langfristig wirksamen Versicherungskonditionen bastelt - man könnte auch sagen: manipuliert , schafft zwangsläufig den Korrekturbedarf von morgen. Wer 1970 auf den Abschluß einer befreienden Lebensversicherung verzichtete und in die gesetzliche Rentenversicherung ging, konnte noch annehmen, beim Eintritt ins Rentenalter in jedem Falle gratis krankenversichert zu sein. Diese Überzeugung war sieben Jahre lang berechtigt und wurde dann für einen Teil der Rentner auf entscheidende Weise eingeschränkt - durch eine Maßnahme, die Karlsruhe jetzt gutge-

### Taktiker Martens scheitert am Fußball

Die Fußballtragödie, die sich am 29. Mai im Brüsseler Heysel-Stadion ereignete und 38 Menschenleben kostete, hat gestern zum Rücktritt der belgischen Regierung unter dem christdemokratischen Premierminister Wilfried Martens geführt. Mit den gestern in den Mittagsstunden seine Entscheidung bekannt und zog damit einen Schlußstrich unter die seit Montag schwelende Regierungskrise

Sie war durch die völlig überraschend angekündigte Demission des liberalen Justizministers Jean Gol ausgelöst worden, der damit gegen das Festhalten von Innenminister Charles Nothomb an seinem Amt protestierte und selbst Konsequenzen zog. Nothomb war von einer parlamentarischen Untersuchungskommission, die die näheren Umstände, die zu dem größten Fußballdrama in der Geschichte führten, untersucht hatte, in ihrem Abschlußbericht mehrheitlich die Verantwortung für die "Fehler der Polizei", die dem Innenminister untersteht, zugesprochen worden.

Daraufhin forderten nicht nur Gol, sondern auch seine Partei, die Wallonischen Liberalen (PRL), den Rücktritt des Innenministers. Außerdem verlangten sie auch die Entlassung des Brüsseler Bürgermeisters Herve Brouhon und des Chefs der Reichspolizei, Bernaert. Doch Nothomb blieb im Amt. In der eigens zu den vorliegenden Ergebnissen des Untersuchungsberichtes anberaumten Parlamentsdebatte am vergangenen **■** Fortsetzung Seite 8

### Berlin: Sowjets provozieren Zwischenfälle

DW. Berlin

HELMUT HETZEL, Brüssel Die seit Tagen anhaltenden Luftmanöver der Sowjets mit zahlreichen Schallmauer-Durchbrüchen Berlin haben am 5. Juli zu einem Luftzwischenfall geführt. Eine Maschine der britischen Gesellschaft "Dan Air" wurde auf dem Weg zwischen Berlin und Saarbrück rten "Ich trete ab" gab Martens nem "leichten Ausweichmanöver" gezwungen, als sich ihr ein sojwetischer MiG-Düsenjäger in gefährlicher Weise näherte.

Wie der Pressesprecher der britischen Militärregierung gestern erklärte, habe jedoch "keine unmittelhare Gefahr" für die Linienmaschine der Fluggesellschaft bestanden. Der Beinahe-Zusammenstoß sei von sowietischer Seite in der Alliierten Luftsicherheitszentrale in West-Berlin "bedauert" worden. Knapp vier Wochen nach dem tödlichen Schuß auf den US-Major Arthur Nicholson durch einen sowjetischen Soldaten kam es am vergangenen Wochenende zu einem weiteren schweren Zwischenfall. Rotarmisten

verfolgten in der "DDR" einen Wagen der in Potsdam stationierten US-Militärmission, der auch Nicholson angehört hatte. Die Sowjets drängten den US-Wagen offenbar ab. Bei dem dadurch provozierten Unfall wurde ein Amerikaner verletzt. Erst Anfang Juni waren drei Solda-

ten der Britischen Militärmission in ihrem Fahrzeug von einer Sowjetkolonne gerammt und mit Gewehren bedroht worden. 1984 kam ein französischer Offizier zu Tode, dessen Wagen ebenfalls von einem sowietischen Fahrzeug absichtlich angefahren worden war.

# Nobelpreisträger Heinrich Böll gestorben

Der Schriftsteller Heinrich Böll ist gestern im Alter von 67 Jahren gestorben. Böll, ein gesellschaftspolitisch stets engagierter und damit oft auch umstrittener Autor, war nach den Angaben seines Verlages schon seit längerer Zeit krank. Der Tod ereilte ihn kurz nach der Entlassung aus einem Kölner Krankenhaus.

Der Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger war weltberühmt geworden durch seine Romane "Billard um halb zehn", "Ansichten eines Clowns\*, und "Gruppenbild einer Dame". Bölls Bücher haben in aller Welt Millionenauflagen erzielt.

Heinrich Böll war am 21. Dezember 1917 in Köln geboren worden. Er absolvierte eine Buchhändlerlehre und wurde anschließend Soldat. Seine literarische Karriere begann erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Er schrieb Kurzgeschichten - zunächst für Tageszeitungen – und Hörspiele. Bölls erster Roman erschien 1951 unter dem Titel "Wo warst Du, Adam". In diesem Roman hat er seine eigenen Probleme mit Krieg und Nachkriegszeit nachzuvollziehen versucht.

In den vergangenen Jahren hat: Heinrich Böll nicht nur in seinem



Heinrich B&H (1917-1985)

Werk aktiv am – wie er selbst gesagt hat - "sozio-politischem Leben" in der Bundesrepublik Deutschland teilgenommen. Er nannte sich einen Anti-Militaristen und plädierte für einen in seinen Werken meist nur defus ausgedrückten "demokratischen Sozialismus". Heinrich Böll fühlte sich immer in der Nachfolge der Moralisten deutscher Sprache; deshalb auch trat er gegen Scheinheiligkeit und Vetternwirtschaft auf.

dentlich prägnanten und zugleich ironischen Stil im Umgang mit der deutschen Sprache ausgezeichnet. Dies bedeutete, daß er in Sensibilität, in auch neuen Erzählstrukturen Dissonanzen in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland darstellen konnte, die niemals den ungeteilten Beifall finden konnten. Der umstrittene Literatur-Nobelpreisträger hat den Versuch gemacht, die "Brüchigkeit" der bürgerlichen Gesellschaft darzustellen. Ein Beispiel dafür war seine Zeitsatire "Doktor Murkes gesammeltes Schweigen".

"Gütig und zornig, sanft und außerordentlich radikal" sei Heinrich Böll gewesen, heißt es in ersten Nachrufen. Tief religiös - obwohl er aus der katholischen Kirche ausgetreten sei. In einer Gedenksendung für den Nobelpreisträger nannte Carola Stern den Verstorbenen eine Persönlichkeit, die "von tiefer Menschlichkeit geprägt" gewesen sei. Der Nobelpreisträger habe sich immer bemüht. in der Not zu helfen: "Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die wissen, wieviel Menschen in der Sowjetunion und im Ostblock er geholfen hat."

# Der Geschmack auf gut kölsch. Die feine Spezialität. Ausgezeichnet im Geschwack.

# DIE WELT

### Prinzip Verantwortung

Von Helmut Hetzel

Jean Gol, Wallone, liberaler belgischer Politiker und bis Montag mittag Justizminister einer christlich-liberalen Re-gierungskoalition in Brüssel, hat mit seinem überraschend eingereichten Rücktritt das gesamte Kabinett Martens mit in den Abgrund gerissen. Aber er hat mit seinem Schritt erneut ein zentrales Prinzip freiheitlicher Demokratien thematisiert.

"Die Folge der Haltung Nothombs ist", sagte der Justizminister zur Begründung seines überraschenden Rücktrittes, "daß niemand mehr Verantwortung übernimmt. Und das ist in einem demokratischen Staat unmöglich."

Gol ging damit bis zum Äußersten. Er stellte das Prinzip Verantwortung und die politische Moral über das Wohl und Wehe und Weiterregierenkönnen der christlich-liberalen Regierungskoalition. Gol gebrauchte noble Worte und ließ die Tat folgen. Er berief sich auf sein Gewissen. Was war geschehen?

Die in Brüssel nach der Fußballkatastrophe des 29. Mai, die 38 Menschenleben kostete, eingesetzte parlamentarische Untersuchungskommission erklärte in ihrem Abschlußbericht, daß die Polizei "schwere Fehler" gemacht habe. Fehler, auch darin war sich die Kommission mehrheitlich einig, für die der Innenminister geradezustehen habe und die politische Verantwortung übernehmen müsse.

Es ging also, und das muß herausgestellt werden, nicht um Schuld, sondern um politische Verantwortung. Doch Innenminister Charles Nothomb verweigerte die persönliche Konsequenz und veranlaßte Premier Martens, in der eigens wegen des Untersuchungsberichts angesetzten Parlamentsdebatte mit seiner stärksten Waffe, dem Vertrauensvotum, die immer lauter werdenden Rücktrittsforderungen der wallonischen Liberalen abzublocken.

Nun war es Jean Gol, der zurücktrat. War das nötig? Oder wollte Gol nur mit Blick auf das derzeit so schlechte Ansehen seiner Partei das Wahlvolk beeindrucken? Das fragen sich viele Belgier. Bei den bald kommenden vorgezogenen Neuwahlen werden sie ihre Meinung darüber kundtun.

### Peres' Nachgeben

Von Rafael Seligmann

Tahrelang hatten sich die Israelis nach einer Regierung der I nationalen Einheit gesehnt. Nicht aus dem Bedürfnis, mehr Berufspolitiker als sonst im Kabinett zu sehen, sondern wegen der Erkenntnis, daß die dringenden wirtschaftlichen und strategischen Probleme des jüdischen Staates nur mit Hilfe einer möglichst breiten Übereinstimmung von Parteien und Öffentlichkeit gelöst werden könnten.

Tatsächlich löste der Likud seinen Teil des Wechsels rasch ein: Man stand für den Rückzug aus Libanon gerade. Nun, da der äußere Druck gemindert war, versprach das Kabinett Peres mit rigorosen Maßnahmen – und nur die können jetzt noch helfen - die fast bankrotte Volkswirtschaft zu sanieren.

Diese Aufgabe ist auf den sozialdemokratischen Premier zugeschnitten, denn jahrelang hatte die mit dieser Partei verbundene Einheitsgewerkschaft Histadrut jedes Sanierungsprogramm des Likud vereitelt. Nun sollte alles anders werden: Durch Wegfall der Subventionen sollten Grundnahrungsmittel endlich zum Erzeugerpreis abgegeben werden, der automatische Teuerungsausgleich, durch den die Inflation am stärksten angeheizt würde, sollte gestrichen werden; schließlich sollten 10 000 Beschäftigte aus dem öffentlichen Sektor entlassen werden. Ein mutiges Programm fürwahr, das tatsächlich eine rasche Gesundung der Volkswirtschaft versprach. Aber die Rechnung wurde ohne den Wirt gemacht.

Die Gewerkschaft ließ ihren Premier fallen und demonstrierte ihre Macht: Einem Generalstreik folgten gezielte Arbeitsniederlegungen und die Drohung mit einem erneuten allgemeinen Arbeitsausstand. Der Regierungschef gab nach: Erneute saftige Lohnerhöhungen wurden zugesagt, von Kündigungen ist kaum mehr die Rede. Viele Israelis fragen sich nun verbittert, ob das dramatisch verkündete Sparprogramm lediglich Theaterdonner war, um Reklame für den Regierungschef für eventuelle Neuwahlen zu machen und den Likud an der Regierungsübernahme zu hindern.

Die Chancen zur Gesundung der Wirtschaft wurden erst einmal vertan. Die Zeche werden alle Israelis zahlen müssen.

### Mord und Gesellschaft

Von Joachim Neander

Wann bei Issus Keilerei war und wie sich Hypotenuse und Kathete heim rechtschellere Der Beiter der Kathete beim rechtwinkligen Dreieck zueinander verhalten, das behielten unsere Väter bis zu ihrem Tode im Gedächtnis. Die Söhne und Enkel haben andere Formeln im Kopf, zum Beispiel, daß an allem Elend dieser Erde die Gesellschaft zumindest mitschuldig sei. Und auch hier wird man sich offenbar auf unzerstörbare Wiederverwendbarkeit bis zum Grabe einrichten müssen, selbst wenn Pythagoras im Wahrheitsgehalt überlegen ist.



"Ich halte die deutsche Ähre hoch – solange es geht!"

### Das Schwert über uns

Von Thomas Kielinger

Die bösartige Geschwulst, die dem amerikanischen Präsidenten entfernt wurde, zwingt die betroffenen Zeitgenossen zu grundsätzlichen Reflexionen. Bösartig ist ein Wort der korrekten Sachbeschreibung; gleichzeitig ist es eine Metapher: sie signalisiert Beunruhigung. Mit der zuversicht-lichen Botschaft der Mediziner, daß etwas Bösartiges "entfernt" wurde, gibt sich das Publikum selten zufrieden. Es liegt in der Natur der Krankheit, die auszusprechen noch immer schwerfällt, daß das Bewußtsein der Bedrohung durch sie nicht zu entfernen ist. Sie gleicht einem Damoklesschwert, das jeder über sich spürt.

Insofern geht die erste Frage dahin, wie die amerikanische Öffentlichkeit mit der neuen Lage fertig wird, sie verarbeitet. Der Öptimismus, den gerade Ronald Reagan so beeindruckend verkörpert und seinen Landsleuten wiedergeschenkt hat, muß sich jetzt mit solchen Auskünften wie "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sind keine Nebenwucherungen vorhanden" und "die Überlebenschancen sind mehr als funfzig Prozent" auseinandersetzen. Ein harter Test. Er erinnert die Amerikaner, daß sie bereits mehrere Hindernisrennen des Zweifels vis à vis diesem Politiker durchgemacht und bestanden haben. Die erste Herausforderung für

sie war Reagans Alter, schon damals im Wahlkampf 1979/80. Mit einer Robustheit, die Jüngere nur beneiden konnten, fegte der Kandidat dieses Handikap beiseite. Kaum gewählt, streckte ihn im März 1981 die Kugel des Attentäters nieder. Der 70jährige hatte nicht nur Glück, weil das richtige Schock-Trauma-Expertenteam des George Washington University Hospitals in Minuten zur Stelle war und ihn retten konnte. Reagan selbst fügte seine unverwechselbare Dosis Humor und Zähigkeit seit John Waynes berühmtem Film nennt man das "true grit" – dem Heilungsprozeß hinzu und kämpfte sich in erstaunlicher Geschwindigkeit zurück in den Fahrersitz der Zeitgeschichte. Nur wenige Monate nach dem Attentat konnte er im Kongreß jene triumphalen Siege erringen, die der Reagan-Revolution ihren legislativen Stempel aufdrückten. Der Präsident stieg in der Popularität in solche Höhen, daß sich im Wahlkampf 1984 die Frage des Alters nicht einmal mehr

Das waren wichtige Etappen der Herausforderung, die jedoch vor der Operation vom Montag verblas-sen. Die Sterblichkeit können wir von Fall zu Fall besiegen. Aber es bleibt die Mahnung der alten Uhren: Eine dieser Stunden wird deine letzte sein. Es fehlt in den USA nicht an großer Zuneigung und Anhänglichkeit zu Präsident Reagan; doch sind die Amerikaner durchaus nüchtern und hart gegen sich selber, wenn es darum geht, Risiken ins Auge zu sehen. Die Popularität Reagans bedeutet nicht, daß sein Land die Schwächung des Präsidentenamtes lange in Kauf nähme, sollte sich eine solche Entwicklung, als Folge möglicher Verschlechterung im Gesundheitszu-stand des Präsidenten, anbahnen.

Die zweite Amtszeit Eisenhowers bietet einen Präzedenzfall, der sich nicht zur Wiederholung empfiehlt. Damals ereilten jenen Präsidenten zwei Herzinfarkte, die ihn auf Monate den Amtsgeschäften fernhielten. Mühselig schleppte sich die Administration inzwischen weiter, gebremst und von Glücklosigkeit im Kongreß verfolgt. Alles in allem eine durchaus enttäuschende zweite Amtsperiode.

Aber die fünfziger Jahre bescherten den Amerikanern zum letzten Mal das unbeschwerte Glück großer Geborgenheit. Schon vor seiner Krankheit pflegte Präsident Eisenhower durch lange Perioden auf dem Golfplatz die verminderte Dringlichkeit der Amtsge-



"Mehr als fünfzig Prozent": Krebs-

schäfte in Washington zu demonstrieren. Niemand nahm es ihm übel, im Gegenteil, es steigerte eher noch seine Popularität. Das ist heute anders. Gewiß, als die Marines aus einer unhaltbaren Lage im Libanon zurückgezogen werden mußten, durfte sich Ronald Reagan im fernen Kalifornien der Arbeit auf seiner Ranch hingeben. Soviel Désinvolture an der Spitze der Macht ist durchaus erlaubt. Aber wenn die Gipfeldiplomatie mit dem neuen Kreml-Herrn bevorsteht und die Frage des 21. Jahrhunderts, die strategische Verteidigung, höchste Präsenz verlangt, macht es sich schlecht, vom Krankenlager die Geschäfte zu führen. Daher kann es nach Maßgabe der

ärztlichen Diagnose vom Montag gar nicht ausbleiben, daß sich die Frage nach Reagans Nachfolger stellt, ia. stellen muß. Sie ist auch deshalb so naheliegend, weil durch sie - zum Glück - keine spürbare Beunruhigung ausgelöst wird. Vizepräsident George Bush mag zwar nicht in der Sonne höchster Beliebtheit stehen. Sollte aber das Geschick ihm jemals vorzeitig die Aufgaben des höchsten Staatsamtes zuteilen, so wissen die Amerikaner die Macht in ruhigen, erfahrenen Händen.

Als UNO-Botschafter, erster Liaison-Mann Washingtons in Peking, als Parteivorsitzender der Republikaner und Chef der CIA hat sich Bush die breitestmögliche politische Erfahrung verschafft. Sie ist beispiellos, rechnet man die letzten viereinhalb Jahre Vizepräsidentschaft hinzu. In offener Feldschlacht eines Wahlkampfes 1988 litte Bush gewiß unter seinem Ruf. allzu gefolgsam die "Stimme seines Herrn" abgegeben zu haben. In einem Augenblick des Führungswechsels außer der Reihe jedoch wäre gerade diese Qualität die beste Voraussetzung für beruhigende Kontinuităt.

Aber noch ist Ronald Reagan der unbestrittene Steuermann, und nur höhere Gewalt könnte ihm diese Stellung streitig machen. Die Amerikaner, während sie dem unerbittlichen Gedanken "Was kommt nach Reagan?" Raum geben, wünschen gleichzeitig ihrem Präsidenten ein tiesempfundenes "ad multos annos". Daß auf viele Jahre hinaus das geistige Profil ihres Landes neu gezogen worden ist, dafür hat Ronald Reagan schon gesorgt.

### IM GESPRÄCH Hugo Banzer

### Der Comeback-General

Von Werner Thomas

Jor neunzehn Jahren, als er Bildungsminister der damaligen Barrientos-Regierung war, demonstrierten einmal Lehrer vor seinem Dienstgebäude mit dem Ruf: "Hängt Banzer!" Der Minister stellte sich der überraschten Menge und fragte: "Wer ist mutig genug, mich zu hängen?" Niemand wollte sich melden. Nach einer Diskussion, es ging um Gehaltsforderungen, löste sich die Versammlung friedlich auf.

Hugo Banzer Suarez (59) verbreitet gern den Eindruck eines furchtlosen Mannes, der keine Herausforderung scheut. So hielt er es auch diesmal. Er kandidierte für die bolivianischen Präsidentschaftswahlen, obgleich er wußte, daß er einen schweren Stand haben würde. Fast alle anderen Bewerber, siebzehn an der Zahl, konzentrierten ihre Angriffe auf ihn. Die Gewerkschaften proklamierten gar einen "Notstand" und versuchten die Bevölkerung mit dem Slogan zu beunruhigen: "Verhindert die Rückkehr des Diktators."

Nun kann Banzer, von 1971 bis 1978 selbsternannter Präsident des Landes - er kam durch einen Putsch gegen den linken General Juan José Torres an die Macht - auf demokratische Weise das höchste Staatsamt zurückerobern. Er liegt klar in Führung bei den Wahlen, obgleich ihm am Ende einige Stimmen für die absolute Mehrheit fehlen dürften. Dann muß der Kongreß entscheiden.

Der kleine, schmächtige Bolivianer, der bereits als junger Offizier "el petizo" (der Kurze) genannt wurde, fühlt sich rehabilitiert. Viele seiner Landsleute sehen plötzlich die sieben Banzer-Jahre als Zeit der Stabilität und des Fortschritts. Deshalb konnte dem General dieses Comeback gelingen. Die Menschenrechtsvergehen jener Ära (33 Vermißtenfälle sind noch ungeklärt), von Gegnern gern hervorgehoben, spielen keine Rolle mehr.

Die besten Wahlhelfer waren die ständig streikenden Gewerkschaften und der bisherige Präsident Hernan Siles Zuazo, ein linker Sozialdemokrat, der das Land ins wirtschaftliche Chaos führte. Die Inflationsrate beträgt gegenwärtig 3100 Prozent, Ende



"Wer ist mutig genug, mich zu hön-

des Jahres können gar 30 000 Prozent drohen, wenn keine drastischen Maßnahmen ergriffen werden.

Der deutschstämmige Politiker versprach keine leichten Lösungen. Eine schmerzliche Austerität und eine bittere Rezession seien die Aussichten für die nahe Zukunft. Er will den "lähmenden Staatskapitalismus" genauso beenden wie die "Gewerkschafts-Diktatur". Er setzte sich aber auch für eine stärkere Unterstützung der unteren Bevölkerungsschichten und eine intensivere Entwicklung der ländlichen Regionen ein.

Banzer war ein wirkungsvoller Wahlkämpfer. Er ist ein feuriger Redner und beeindruckt durch eine volkstümliche Art und Humor; er kann auch mit einfachen Leuten, Bauern und Bergleuten, umgehen. Mit der Partei der Nationalistischen Demokratischen Aktion (ADN) steht ihm der beste politische Apparat in Bolivien zur Verfügung. Zur ADN-Führung gehören junge Leute, die im Ausland studierten, unter ihnen Harvard-Absolventen. "Wir orientieren uns nach den westeuropäischen Christdemokraten", erklärte Banzers Vizepräsidentschaftskandidat Eudoro Galindo der WELT. Auch Banzer sei in den letzten Jahren zur Mitte gerückt. Banzer bezeichnet die Bemühungen, ihn in die rechte Ecke zu stellen, als "Demagogie".

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

### AUGSBURGER ALLGEMEINE

Daß der Familienminister gelegent-

lich übers Ziel hinausschießt, wenn er den politischen Gegner ins Visier nimmt, ist ebenso wahr wie die Tatsache, daß er damit nicht allein steht . Bereits vor Monaten, als im Bundestag mehrmals Vergleiche zwischen dem Auftreten der Grünen und der Agitation von Nationalsozialisten gezogen wurden, war sich der Ältestenrat (dem alle Parteien angehören) einig, daß dies gegen das Selbstver-ständnis von Demokraten verstößt. Doch das hindert die Berliner SPD nicht, die Gedenkfeiern in Plötzensee zum 20. Juli aus durchsichtigen Gründen zu boykottieren. Das ist ein schlechter Start für Berlins neuen SPD-Vorsitzenden Egert ... Das Datum des 20. Juli ist gänzlich ungeeignet, sein tagespolitisches Mütchen kühlen und sich parteipolitisch profilieren zu wollen.

### Frankfurter Allgemeine

Freiheit geht vor Einheit", "Frieden geht vor Einbeit" - so wird gesagt. Beides versteht sich von selbst: Das westliche Deutschland kann seine freiheitliche Ordnung nicht hergeben, und eine deutsche Wiederverei-

nigung darf nicht Gefahr für den Frieden heraufbeschwören. Aber die Sache ist genauer zu überlegen. Hat die Bevölkerung des östlichen deutschen Staates eine Aussicht, Freiheit ohne deutsche Einheit zu erlangen? Der DDR-Forscher Professor Seiffert zum Beispiel verneint es mit guten Argumenten. Und hält die deutsche Spaltung – ebenso wie die europäische – nicht auf die Dauer den Frieden in einer zu unsicheren Schwebe?

### Neue Zürcher Zeitung

Das Ganze hat sich durch die Ereignisse des vergangenen Monats zu einem Politikum ersten Ranges eniwickelt, so daß es nur noch darum gehen kann, wie Bonn und Brüssel das Gesicht wahren können. Die Karten stehen für die Bundesrepublik aber nicht allzu gut. Sie liegt nicht nur im Clinch mit Brüssel, sondern auch mit der Mehrheit der Mitgliedstaaten. Insbesondere Frankreich unterstützt die Position der EG-Kommission, wonach die Preise runter müssen, um bei vernünftigen Kosten für die EG-Kasse auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben. Ein zweites Veto kann sich Landwirtschaftsminister Kiechle schon deshalb schlecht leisten, weil sonst die Glaubwürdigkeit der Bonner Europapolitik noch mehr Schaden neh-

### In Bonn zählt eben doch nur das klare "Nein" '- -- Vormhestand / Von Günther Bading

# Im Wortschatz Reagans fehlt das Wort Krise

In Washington ist die Regierungszentrale zur Zeit ein Krankenzimmer, zwölf Kilometer vom Weißen Haus entfernt. Die Macht ist dort, wo der Präsident ist. Und der hat die Devise ausgegeben: business as usual.

Von FRITZ WIRTH

uch Ärzte, die nicht nur mit dem Skalpell, sondern ebenso Lim Umgang mit Beruhigungsmitteln artistische Fähigkeiten entwickelt haben, stoßen zuweilen an ihre Grenzen. Dieser Punkt war bei den Männern, die Präsident Reagan am Samstag sechzig Zentimeter Darm und einen Krebs-Tumor wegoperiert hatten, am Montag erreicht, als sie um die neunte Zustandsschilderung ihres Patienten innerhalb von 48 Stunden gebeten wurden. "Uns fallen keine Superlative mehr ein, diesen Mann zu beschreiben", erklärten sie, und Larry Speakes, der Sprecher des Präsidenten, reichte diesen Satz mit sichtbarer Zufriedenheit schleunigst den Presseleuten weiter.

Denn die mächtigste Nation dieser Welt wird seit Samstag abend, 19.22 11hr. von einem Krankenhausbett aus regiert. Zu jenem Zeitpunkt unterschrieb Ronald Reagan nach dreistündiger Operation ein Dokument. das ihm die Macht im Staate zurückgab, die er für knappe acht Stunden seinem Vizepräsidenten George Bush überlassen hatte.

Und seit Ronald Reagan wieder Herr im Hause ist, bemühen sich seine Mitarbeiter, die seit Freitag ihre Schreibtische im Weißen Haus verlassen haben und ihre Büros im Bethesda-Krankenhaus an der Wisconsin Avenue in Washington eingerichtet haben, diesen Platzwechsel als die alltäglichste Sache der Welt darzustellen. "Wir haben nur mal eben das Wochenende zu einer Operation freigenommen", untertrieb Speakes mit stoischer Gelassenheit. "Seit Montag ist im Weißen Haus wieder alles beim

Nicht ganz, denn immerhin, der Alte", und damit die Hauptperson. fehlt. Daß dieser Mann jedoch auch vom Krankenhausbett voll funktionsfähig ist, mußte nicht erst durch das etwas bemühte Understatement des Pressesprechers unterstrichen werden. Die Amerikaner kennen inzwischen ihren Präsidenten, seine Härte, seinen Optimismus und das, was man in diesem Lande seine "Upbeat-Stimmung" nennt, ungeachtet der Krebsdiagnose.

Dieser Optimismus hat unter seinen Mitarbeitern im Weißen Haus eine Art Krisen-Allergie geschaffen. Man duldet dieses Wort Krise nicht mehr im alltäglichen politischen Geschäft. Es war tabu während der Bitburg-Affäre, wurde nicht akzeptiert bei der Geiselnahme von Beirut und gehört auch nach der Präsidenten-Operation nicht zum Sprachschatz des Weißen Hauses. Krise heißt, daß Dinge außer Kontrolle geraten, und davon kann keine Rede sein.

Da spielen Erinnerungen an die letzte große Operation Reagans nach dem Attentat in Washington eine Rolle. Damals schienen die Dinge außer Kontrolle zu geraten, als Außenminister Alexander Haig etwas zu eilig und wider die verfassungsrechtliche Norm vor die Presse eilte und verkündete, daß er nun das Kommando

Dieses Mal war das alles sehr viel anders. Da erschien niemand auf der Szene mit dem Wunsch nach Profilierung und Selbstdarstellung. Außenminister George Shultz hielt sich in Australien auf und erwog zu keiner Sekunde, seine Reise abzubrechen. Verteidigungsminister Caspar Weinberger war nicht zu vernehmen. Und selbst Vizepräsident George Bush erfuhr von dem Dokument, mit dem Reagan ihn für knapp acht Stunden zum agierenden Präsidenten machte, erst, als Ronald Reagan im Marine-Krankenhaus zu Bethesda schon unter Narkose lag.

"Stoische Gelassenheit" und "business as usual", das sind die Operationsvokabeln des Weißen Hauses für diese Krise, die keine Krise sein soll. Und da die Macht immer dort ist, wo der Präsident sich gerade aufhält, wurde das Bethesda-Krankenhaus innerhalb weniger Stunden zur neuen Machtzentrale.

Don Regan, der Stabschef des Präsidenten, richtete sich ein Büro in der Nähe der Präsidenten-Suite (Tagespreis 459 Dollar) ein, Pressesprecher

erste Reaktion. Sie hat sich inzwischen gefaßt. Sicher aber ist, daß sie nach der Krebs-

den Fahr- und Dienstplan ihres Mannes regulieren wird, und das nicht nur während der Rekonvaleszenz-Zeit, die voraussichtlich zehn Wochen dauern wird. Nancy Reagans wichtigster Verbündeter bei diesem Bemühen wird Stabschef Don Regan Regan ist der einzige Mann, der

während der nächsten Tage und Wochen unbegrenzten Zugang zum Präsidenten hat. Er schirmt Ronald Reagan nicht nur von ungebetenen Gästen ab. er bereitet alle bedeutenden politischen Vorgänge bis zur Entscheidungsreife vor. Regan ist damit ein knappes halbes Jahr nach seinem Amtsantritt zum wichtigsten Mann in der Administration geworden.

Don Regan und Nancy Reagan wollen dem Präsidenten nur noch die wirklich großen Dinge zumuten. Und das nächste "große Ding" liegt noch beruhigende vier Monate fern: Es ist die Begegnung mit Michail Gorba-

Speakes machte aus einem Empfangsraum eine Zentrale für Pressekonferenzen, von der aus die Nation übers Fernsehen Anschauungsunterricht über den Verlauf von Dickdärmen in der menschlichen Anatomie. über Tumore im allgemeinen und Präsidententumor im besonderen er-

In keinem Lande der Welt ist iedenfalls so viel für die Aufklärung über Krebskrankheiten und die menschliche Anatomie unterhalb des Bauchnabels getan worden wie in den letzten drei Tagen in den USA durch die Operation des Präsidenten. Dies ist über Nacht eine Nation von Tumor-Sachverständigen geworden.

Inzwischen ist das Außergewöhnliche bereits zur Routine geworden. Zwischen dem Weißen Haus und dem Bethesda-Krankenhaus - eine Entfernung von etwa zwölf Kilometern existiert bereits ein "Shuttledienst" der Präsidenten-Berater. Denn Ronald Reagan hat - kurz, nachdem er aus der Narkose erwachte - klargemacht, daß er nach wie vor das letzte Wort hat und mitreden will. Seine erste und dringendste Sorge galt und gilt dem Budget. Bereits am Dienstag tat er, was er wie kein anderer Präsident vor ihm versteht: Er begann per Telefon Kongreßabgeordnete zu bearbeiten, dem von ihm vorgeschlagenen Budgetkompromiß zuzustim-

Seine Gegner unterstellen ihm bereits, daß er hier einen "Sympathie-Effekt" für den kranken Präsidenten ausnutze. Sicher jedenfalls ist: Die Popularitätskurve ist auf über 70 Prozent gestiegen und erreichte damit den gleichen Höhepunkt wie vor vier Jahren nach dem Attentat auf ihn. Allerdings: Diese Kurve, die während der Bitburg-Affäre mit 57 Prozent eipen Tiefpunkt erreicht hatte, wies schon vor vor der Operation steil nach oben. Sie war nach der erfolgreichen Beendigung der Geiselaffäre vor 14 Tagen auf 66 Prozent angestie-

Inzwischen gibt es zwei Leute, die den täglich agiler werdenden Präsidenten bremsen. Es sind seine Frau Nancy und sein Stabschef Don Regan. Die "First Lady" war am Freitag durch die unerwartete Nachricht über die bevorstehende Operation sichtlich geschockt worden. Hier wurden plötzlich Erinnerungen an die letzte Operation des Präsidenten vor vier Jahren wach, die für sie zum Alptraum geworden sind. Nicht schon wieder" war denn auch ihre

Am 17. und 18. Februar forderten mehrere Luftangriffe auf Abi Adi 32 Tote und über hundert Verletzte. Mehr als 20 000 Besucher aus der Umten Jahrestag der Gründung der TPLF-Tigre People Liberation Front" feiern. Der Ort wurde vollkommen zerstört und mußte von den Bewohnern verlassen werden.

unter Bäumen zu verstecken.

Die westliche Welt spendet, um

den Hunger in Afrika zu lindern,

vor allem in Äthiopien. Doch

erreichen dort neunzig Prozent

nicht. Addis Abeba macht mit

Von RICHARD HOFFMANN

ist eine vom Bürgerkrieg

gezeichnete Stadt. Viele Gebäu-de sind ganz oder teilweise zer-

stört. In einer Straße nahe dem

Marktplatz ist ein großes Loch gegra-

ben und mit dicken Baumstämmen

und einer Erdschicht abgedeckt wor-

den. Es ist ein primitiver Luftschutz-

bunker, in dem vielleicht einhundert

Schutzsuchende Platz finden. Hinter

manchen Häusern gibt es noch kleine

Von den früher fünftausend Be-

wohnern des Ortes sind in den ver-

gangenen 12 Monaten tausend vor der

Dürre und dem Luftterror in den Su-

dan geflohen. Solange es hell ist, flie-

gen die MiGs der Luftwaffe im Tief-

flug über das Land und zwingen die

Menschen, sich in ihren Hütten oder

private Schutzhöhlen.

der Hungernden im Norden

die offiziellen Hilfsgüter

dem Hunger Politik.

Die moskauorientierte äthiopische Regierung hat es bis heute verstanden, der internationalen Öffentlichkeit die tatsächlichen Machtverhältnisse in den nördlichen Hungerprovinzen Tigre, Eritrea und Teilen von Wollo zu verbergen. Sie gibt vor, für alle sechs bis sieben Millionen Menschen dort zu sprechen und sie auch mit den gespendeten Lebensmitteln aus den westlichen Ländern zu ver-

Dies ist nicht so. Zwar ist bekannt, daß es dort Rebellenbewegungen gibt, aber deren Bedeutung und Stärke wurde geschickt heruntergespielt. Tatsächlich werden etwa 90 Prozent des gesamten Territoriums von Tigre und Eritrea, das entspricht ungefähr der Größe der Bundesrepublik Deutschland, von den Rebellenbewegungen kontrolliert.

Dort leben fünf bis sechs Millionen Menschen, die von den internationalen Hilfeleistungen völlig ausgeschlossen sind. In Eritrea haben 2 Millionen, in Tigre und Nord-Wollo fast 4 Millionen Hungernde noch nie auf offiziellem Weg über die Regierung gespendete Lebensmittel aus dem Ausland erhalten. Kleinere Mengen kommen auf abenteuerlichen Wegen illegal aus dem benachbarten Sudan über die grüne Grenze ins Land.

Der Norden Äthiopiens ist nicht nur ein Land ohne Wege, sondern auch ohne Strom, ohne Wasserleitungen und ohne einen einzigen Industrie- oder Handwerksbetrieb. Die Zeit scheint dem westlichen Beobachter seit zweitausend Jahren stehengeblieben zu sein. In Tigre beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen ganze 35 Jahre. Nur 20 000 Kinder besuchen eine Schule, das sind 0,5 Prozent der Be-

Das zentrale Problem ist der Hunger. Weil es keine Ernten gab, haben die Menschen ihr Saatgut aufgegessen. Als letzte Chance bleibt ihnen jetzt nur noch der lange Marsch in eines der Hungerlager, wo sie sich ein Minimum an Nahrung erhoffen.

In den Städten des Nordens, die in fester Hand der Zentralregierung in etwa 600 000 Menschen in straff verwalteten Lagern. In den Hafenstädten Assab und Massawa kommen monatlich 60- bis 80 000 Tonnen Hilfslieferungen aus dem Ausland an. Die britische Royal Airforce, die Bundeswehr französische und italienische Militärmaschinen transportieren Lehensmittel und andere dringend benötigte Güter zu den Camps nach Makale und Keren, nach Lalibela und

Die Politik der Regierung zielt darauf ab, die Menschen aus den Dürregebieten in den fruchtbareren Süden umzusiedeln. Da die Behörden 1,5 Millionen Menschen zwangsdeportieren wollen, ist jedoch fraglich, ob die landwirtschaftliche Struktur im Süden eine derartige Bevölkerungszunahme überhaupt verkraften kann.

Außerdem stellen sich andere Probleme: In den Regierungslagern bekommt nur derjenige Nahrung, der bereit ist, sich in die neuen Siedlungs-

Fahne schreibt", meinte Franz Josef Strauß in seinem Grußwort, "der gewinnt in unserer Welt leider nicht nur Freunde. So geraten Pfadfinder zu jedem totalitären Regime zwangsläu-

fig in Gegensatz." Wenn Klaus Leger abends wieder die Kopfhörer aufsetzt und den Funkkontakt nach Südamerika und nach Japan sucht, um zu berichten, daß der britische Ex-Premier Sir Edward Heath die Delegierten in München aufgerufen hat, den Schwung und den Idealismus der Jugend auch für die Hilfe in der Dritten Welt und zum besseren Verständnis zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden einzusetzen, dann hat dieser weltumspannende Informationsaustausch sehr viel zu tun mit dem neu erwachten Selbstverständnis der Pfadfinder.

lager weiterhin Mittelpunkt ihrer Arbeit, aber neue Aktivitäten bringen der Bewegung eine neue Dimension. Sie arbeiten mit Pfadfindern in den Entwicklungsländern zusammen, führen ein Ausbildungszentrum in Obervolta und bauen Wasserpumpen in Sudan. Und Richard von Weizsäkker zeigte weitere Möglichkeiten, wo "Idealismus und Wille zur guten Tat" auch im Inland beispielgebend investiert werden können: im sozialen Engagement für Behinderte, Drogenabhängige oder Arbeitslose. Hier Wege

Gewiß ist der Stamm oder das Zelt-

sich weigert, wird gewaltsam ausgeflogen. Dabei werden Männer und Frauen getrennt verfrachtet und zum Teil in verschiedene Lager gebracht. Familien werden bewußt getrennt, soziale Strukturen zerstört.

In Kreisen der Exil-Äthiopier in der Bundesrepublik, die regelmäßige Kontakte zur TPLF unterhalten, werden schwere Vorwürfe gegen Addis Abeba erhoben: Die Hungernden aus dem Rebellengebiet würden nicht ohne Hintergedanken in die Feuchtgegenden im Südwesten deportiert. Denn den Hochlandbewohnern des Nordens fehlten jegliche Abwehrkräfte gegen die Malaria, die im tropischen Tiefland so eine tödliche Gefahr für sie sei.

Dies sind Gründe dafür, daß über neunzig Prozent der äthiopischen Hungernden nicht in den Lagern der Regierung unterzukommen suchen, sondern sich dem Flüchtlingsstrom in Richtung Sudan anschließen. Vom zentralen Hochland Tigres nach Westen bis zur sudanesischen Grenze gibt es seit Oktober 1984 eine Flüchtlingsbrücke mit über 30 Transit-

camps, die alle von der Aufstandsbewegung TPLF unterhalten werden.

Um die Rebellen im Norden ausern und ib nen den weiteren Zulauf an Menschen abzuschneiden, weigert sich Addis, diese Gebiete, die nicht unter Kontrolle der Regierung sind, an den westlichen Hilfeleistungen teilhaben zu las-

sind neun Zehntel der äthiopischen Hungerleidenden, denen man so bewußt Nahrungsmittel vorenthält.

Acht protestantische Kirchen aus Europa und den USA liefern zur Zeit trotz aller Schwierigkeiten monatlich 1200 Tonnen Lebensmittel nach Eritrea und Tigre. Und es gibt andere humanitäre Organisationen, die alle zusammen jedoch überfordert sind, weil ein Vielfaches an Nahrung benötiet wird.

Partner der westlichen Hilfsorganisationen sind die zivilen Ableger der Rebellenbewegungen, in Eritrea die Eritrean Relief Association ERA und in Tigre die REST (Relief Society of Tigre). Die ERA bemüht sich verzweifelt, in 31 Lagern die Bevölkerung aus den jeweils umliegenden Gebieten mit Nahrung zu versorgen. Daß ihr das nicht in dem gewünschten Umfang gelingt, verdeutlichen die bis zu zweitausend Flüchtlinge, die täglich im Lager Wad Sherife in Sudan eintreffen.

Bis heute gibt es nur eine einzige Piste, auf der die 330 Kilometer von Kassala in Ostsudan bis Shiraro mit geländegängigen Fahrzeugen bewältigt werden können. Die Hilfe für die Rebellengebiete rollt im Schutz der

Tagsüber zwingen die MiGs der äthiopischen Luftwaffe die Lkw-Kolonnen zu Stillstand und Tarnung unter Bäumen. Dreißig Stunden Marterstrecke durch Wüste, Halbwüste, ausgetrocknete Flußtäler und bewaldete Gebirgsmassive liegen hinter den Fahrern der sämtlich von der äthiopischen Armee erbeuteten Flat-Lkw.

Mit diesen Fahrzeugen werden jeden Monat rund 1000 Tonnen Lebensmittel - Getreide, Mehl, Öl, Vitaminpräparate, Medikamente - von Kassala nach Shiraro befördert. Von dort aus sind noch vier Verteilerstellen im Umkreis von 50 Kilometern mit dem Wagen erreichbar. Weiter geht es dann nur noch mit Eseln oder Kame-

"Wer überleben will, muß gehen Vor kurzem hat eine große humanitäre Hilfsorganisationen aus Europa 30 nagelneue Schwerlastwagen zur Verfügung gestellt, die im Monat 700 Tonnen zusätzliche Nahrungsmittel heranschaffen werden. Die Gesamtmenge von jetzt 1700 Tonnen reicht gerade aus, um die Flüchtlinge zu versorgen, die nach Sudan unterwegs

> Im sudanesischen Lager Wad Kowli, dem vorläufigen Endpunkt der Flüchtlinge, vegetieren mehr als 80 000 Menschen. Für sie müssen täglich 50 Tonnen Lebensmittel über 900 Kilometer per Lkw herangeschafft

Eine Flotte von Tankwagen bringt jeden Tag eine Million Liter Wasser. Ekber Menemcioblu vom UN-Flüchtlingskommissariat in Khartum sagt: "Allein das Wasser kostet eine halbe Million US-Dollar im Monat." Die Temperaturen klettern bis auf 48 Grad im Schatten.

Mittlerweile leben allein in Tigre über eine Million Menschen auf Abruf. Tekle Wohneni, ein jungenhafter Mann von Ende zwanzig, ist der Kopf von REST und somit der Organisator

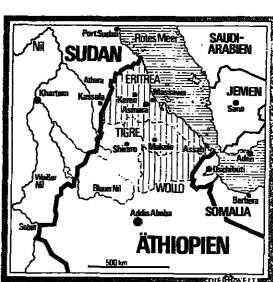

des Exodus. Seit Oktober letzten Jahres haben er und seine Helfer fast 300 000 Menschen die Flucht in das Nachbarland ermöglicht. Über die eine Million Landsleute, die akut vom Hunger bedroht sind, sagt er: "Wenn sie überleben wollen, müssen sie gehen. Wenn sie sterben wollen, können

Der lange Marsch dauert für manche vierzig bis fünfzig Tage. Ohne eine eingespielte Organisation wäre er unmöglich in einem Land ohne Nahrungsmittel. Zur Zeit warten in den grenznahen Lagern 100 000 Flüchtlinge auf einen Platz in Sudan.

Der neue sudanesische Präsident General Dahab hat Anfang Mai erklärt, sein Land werde auch weiterhin seine Grenzen für Flüchtlinge offenhalten. Angesichts der fünf Millionen vom Hunger bedrohten Sudanesen eine erstaunliche Haltung.

Ein Ende des Bürgerkrieges in Athiopien ist nicht in Sicht. Nach Angaben der TPLF ist die achte militärische Offensive der Regierungstruppen in den Monaten März, April und Mai dieses Jahres gescheitert. Über 2200 Soldaten sollen getötet und fast 900 gefangengenommen worden sein, wieviele Opfer es in den eigenen Reihen und unter der Zivilbevölkerung gegeben hat, sagt die TPLF nicht. Eine Entscheidung in diesem Konflikt ist nicht abzusehen.

In Anspielung auf die Tatsache. daß die Antonow-Transportmaschinen, die für die Massendeportation aus den Nordprovinzen eingesetzt werden, von sowjetischen Piloten in Zivil geflogen werden, beschreibt Dr. Neudeck, Chef des "Komitees Deutsche Notärzte", die Lage so:

"In Äthiopien gibt es eine klassische Arbeitsteilung: Die westlichen Länder machen die Hilfslieferungen, die Sowiets die Zwangsumsiedlung der Flüchtlinge, und die äthiopische Regierung beschäftigt sich mit dem Bürgerkrieg in den Hungerprovinzen des Nordens."

### Im Zeichen der Lilie auf dem Pfad in die Zukunft oder der schwarz-rot-goldenen Fahne

36. Weltkongreß der Pfadfinder in München: 800 Delegierte von 26 Millionen Mitgliedern in 119 Ländern diskutieren über die künftige Orientierung der größten freiwilligen Jugendbewegung der Weit.

Von PETER SCHMALZ

er geländegängige Unimog in Saharagelb parkt hinter einer schwarzen Mauer an der Rückseite des Münchner Hilton-Hotels, unsichtbar für die 800 Delegierten, die drinnen im klimatisierten Ballsaal eine Antwort suchen auf die Frage, weiches die richtige und zukunftweisende Orientierung der weltumspannenden Pfadfinder-Bewegung ist.

Im Wagen, wo das Thermometer unter gleißender Sonne schon vor der Mittagszeit der 30-Grad-Marke nahekommt, sitzt der Karlsruher Pfadfinder Klaus Legler am Mikrophon, den Kopthörer über die Ohren gestülpt: Delta, Lima, Cero, Whisky, Sierra, Charlie", ruft er den Code der Sendeund Empfangsanlage über das 40-Meter-Kurzwellen-Band.

Er bekommt Antwort aus dem holländischen Gouda und berichtet, was vorgefallen ist zur Eröffnung der 30. Weltkonferenz der Pladfinder, die erstmals in der Geschichte der größten freiwilligen Jugendbewegung der Welt in der baverischen Landeshauptstadt abgehalten wird. So kann über Kurzwelle die Welt erfahren, daß im überfüllten Ballsaal ausgerechnet dann das schwarz-gelbe Münchner Kindl aus der Dekoration zu Boden gestürzt ist, als nach dem Bundespräsidenten der Ministerpräsident ans Rednerpult trat – was sicher aber keine tiefere Bedeutung haben kann, denn Franz Josef Strauß beglückwünschte die Pfadfinder zu ihrem Entschluß, an die Isar zu kommen: "Offensichtlich denkt man, sobald die Bundesrepublik Deutschland erwähnt wird, selbst in Grönland, auf den Philippinen oder in Obervolta zuerst an die heimliche Hauptstadt, dann erst an die offizielle."

enbesuch nach der Operation: Nancy und Ronald Reaga:

In Scoutskreisen hat München aber noch eine andere Bedeutung, wurde doch hier schon 1909 am Alten Realgymnasium die erste deutsche Pfadfindergruppe gegründet. Das war nur zwei Jahre, nachdem Lord Robert Baden-Powell seine Offiziersuniform der englischen Kolonialarmee ausgezogen und unter dem Versprechen "Allzeit bereit" die ersten boy scouts um sich geschart hatte.

Es war ein Münchner Oberlehrer, der die druckfrische deutsche Ausgabe des Pfadfinderbuches gelesen und zu seiner Klasse gesagt hatte: "Buam, des is was für uns." So jedenfalls berichtet Gründungsmitglied Hermann Würth, mit 93 Jahren der älteste deutsche Pfadfinder, der, rüstig noch im hohen Alter, als lebender Beweis für das damalige Pfadfinderabzeichen wurde: Ein Bild des bayerischen Prinzregenten Luitpold und die Worte "Pflege der Jugend schafft rüstiges Alter". Die Lilie, unter der sich heute

nen Mädchen in 119 Ländern (der Pfadfinderverband von Gambia wurde am Münchner Eröffnungsabend als jüngstes Mitglied in die Weltorganisation aufgenommen) zusammenfinden, wurde erst später zum einheitlichen Symbol gewählt.

Wenn Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner Münchner Eröffnungsrede meinte, mit dieser Konferenz seien "die deutschen Pfadfinder endgültig heimgekehrt unter das größte Dach einer freiwilligen Jugendorganisation", dann spielt das Staatsoberhaupt, das in seiner Jugend selbst die Kluft mit dem Halstuch trug, auf eine bewegte und nicht immer glückliche Vergangenheit der deutschen Gruppen an. Schon kurz nach der Gründung des ersten Deutschen Pfadfinderbundes im Januar 1911 schlugen die Wellen hoch, als ein kaiserlicher General den Jugendbund, der sich nach englischem Vorbild "Friedenspfadfinder" nannte und es ablehnte, wie andere Jugendgruppen mit hölzernen Gewehren Krieg zu spielen, in einer Streitschrift als "knochenweiche Nachäffer und unwürdige Kriechernaturen des Aus-

landes" beschimpfte. Auch nach dem Ersten Weltkrieg bestimmten Hader und Streit die Szene, was soweit führte, daß deutsche Pfadfinder, als sie 1920 bei der ersten Weltkonferenz in London auftauchten, nichts Wichtigeres zu tun hatten, als sich darüber zu streiten, ob sie nun unter der schwarz-weiß-roten

marschieren sollten. Als schließlich vereinbart wurde, die Deutschen beim Welttreffen 1933 in Ungarn in den Weltverband aufzunehmen, war es zu spät: Nach der Machtergreifung wurden die Pfadfinder verboten und zum Teil in die Hitlerjugend eingegliedert. In Diktaturen, so der Bun-despräsident in München, würden die Pfadfinder durch die Staatsjugend ersetzt, die manches der Pfadfinder usurpieren und ins Gegenteil verkehren. Richard von Weizsäcker spielte dabei auf die das deutsche Pfadfinderwesen bis weit in die Nachkriegszeit belastende Tatsache an, daß die Hitlerjugend bewußt eine Uniform wählte, die der Pfadfinderkluft ähnlich war. Ein Versuch der Hitlerjugend, als Mitglied in die Weltorganisation aufgenommen zu werden, scheiterte 1934, der HJ-Stabschef Karl Nabersberg wurde in London von Lord Baden-Powell nicht einmal empfangen.

Die Rache folgte umgehend: Die "Reichsschaft Deutscher Pfadfinder" wurde als "eine Zufluchtsstätte dem neuen Staat feindlich gesinnter junger Menschen" verboten, ihre Führer zum Teil verhaftet und einige sogar getötet. Erst 1950 wurden die Deutschen Mitglied im Weltbund. Heute sind bei den deutschen Pfadfindern 220 000 Kinder und Jugendliche von sieben bis zwanzig Jahren.

Die weltweite Pfadfinderbewegung hat sich Freiheit, Toleranz und Internationalität zu ihren Leitworten ner Kongresses.

zu finden, ist auch Sinn des Münch-

### Sonnenschein: Vergleich ist gescheitert

F. DIEDERICHS, Berlin Das Berliner Oberverwaltungsge richt wird morgen mit einem Urteilsspruch einen Schlußstrich unter die verwaltungsrechtlichen Auseinandersetzungen um die umstrittene Batteriefabrik "Sonnenschein" ziehen. Gestern scheiterte der Versuch des Vorsitzenden Richters Albrecht Grundei, unter den Verfahrensbeteiligten zu einem Vergleich zu kommen, an der Haltung der Kläger, die weiter einen sofortigen Produktionsstopp für die im Besitz der Familie von Bundespostminister Schwarz-Schilling befindliche Firma fordern.

In der mündlichen Verhandlung hatten die beklagte Firma und die Anwälte der Senatsverwaltung für Umweltschutz erwartungsgemäß erklärt, sie seien grundsätzlich zur Akzeptierung des Gerichtsvorschlags bereit, der eine Weiterführung der Produktion unter strengen Umweltschutzauflagen vorsieht, die bis zum Jahresende erfüllt werden müssen.

Der Berliner Rechtsanwalt Rainer Geulen erklärte für die Klägerseite, der vom Gericht vorgelegte Vergleichsvorschlag würde für seine Mandaten mehr Nach- als Vorteile bringen und erwecke den Eindruck, als solle eine gütliche Einigung zwischen dem Gericht, dem Unternehmen und dem Senat, nicht aber den Anwohnern herbeigeführt werden. Geulen bekräftigte anschließend seine Auffassung, daß Teile der Betriebsanlagen illegal errichtet worden und bis heute nicht genehmigt worden seien - ein Umstand, den schon das Berliner Verwaltungsgericht festgestellt hatte, als es einen sofortigen Produktionsstopp angeordnet hatte. Die Anwalte der Firma "Sonnenschein" hatten gegen den Produktionsstopp Beschwerde eingelegt und in einem Eilverfahren erfolgreich die Aufhebung der sofortigen Betriebsstillegung erreicht.

In der Verhandlung präsentierten dann Vertreter der Batteriefabrik mit Bleistaub gefüllte Glasbehälter, um zu demonstrieren, daß zum heutigen Zeitpunkt die von der Firma emittier ten Bleistaubwerte unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten liegen. Den Vorwurf der illegal betriebenen Betriebsanlagen vermochte jedoch auch diese Demonstration nicht zu entkräften. Auch der Hinweis auf künftige neue Verordnungen zum Bundesimissionsschutzgesetz, die nach Ansicht der "Sonnenschein"-Rechtsanwälte \_in den nächsten Tagen rechtsgültig werden sollen", fand vor Gericht keinen Anklang, da der Vorsitzende Richter betonte, er werde sich an zum Tage der Entscheidung geltendes Recht halten.

Die Entscheidung, ob "Sonnenschein" unter strengen Auflagen weiterproduzieren kann oder bis zur Behebung der Mängel und Genehmigung von Anlagen eine Teilstillegung des Werks erfolgt, verkundet das Oberverwaltungsgericht morgen.

### **Berliner Etat** auf dem Kurs von Stoltenberg

Von jeder Mark, die 1986 in Berlin ausgegeben wird, stammen wieder 52 Pfennig aus Bonn: Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg belohnte den soliden, gänzlich nach dem "Stoltenberg-Stil" geschnittenen neuen Berliner Etat mit einer auskömmlichen Bundeshilfe von 11,6 Milliarden Mark. Bonns Zuschuß steigt damit stärker als der Bundesetat insgesamt.

Gestern legte Berlins neuer Finanzsenator Günter Rexrodt (FDP) dem Senat sein erstes Etatwerk vor: Der Neuling im Ressort agierte dabei gleich wie ein erfahrener, auf Berlin gutes frisches Image orientierter Politiker. Denn seine Hauptpunkte zielen auf die Förderung neuer Industrieansiedlungen und Betriebe in der Stadt und den Ausbau der alten Hauptstadt zum Dienstleistungszentrum der Bundesrepublik. Rexrodt nahm den politischen Impuls von Stoltenberg auf und setzte ihn geschickt um: "Wir brauchen mehr Investitionen. Dafür stellen wir 1986 rund 3,8 Milliarden Mark bereit. Auf diese Weise wollen wir unseren Beitrag zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit leisten", hatte der Finanzsenator schon bei früherer Gelegenheit bekräftigt.

Erneut sprach sich Rexrodt gestern entschieden gegen das alte sozialliberale Ankurbelungs-Instrument von Konjunkturprogrammen aus: "Am Ende weiß niemand, wo das Geld geblieben ist. Wir setzen unsere Mittel dagegen gezielt ein", sagte er der

Berlins Etat umfaßt die neue Rekordsumme von 22,14 Milliarden Mark. Die Neuverschuldung wird auf 650 Millionen Mark begrenzt. Um den Sparkurs der Bundesregierung zu unterstützen, hält der Senat an dem schon von Rexrodts Vorgänger Gerhard Kunz (CDU) eingeschlagenen Weg fest, kein weiteres Personal einzustellen

Die Stadt bemüht sich weiterhin, den Ruf des Bundes-"Kostgängers" zu verlieren. Schließlich verdient sich Berlin ein Viertel der Etatsumme selbst - denn der Fiskus kassiert 1986 rund 5,3 Milliarden Mark Steuern. Weil es der Wirtschaft an der Spree relativ gut geht ...

### Aufbruch Europas in das Zeitalter der Elektronik

Bonn setzt große Hoffnung in das Eureka-Programm

BERNT CONRAD, Bonn Minister aus 17 europäischen Ländern werden heute zusammen mit Vertretern der EG-Kommission in Paris die Weichen für das Forschungsprogramm Eureka stellen, mit dem auf Beschluß der EG-Regierungschefs ein "Europa der Technologie" geschaffen werden soll. Die Bundesregierung hält das Treffen für außerordentlich wichtig. Im Auswärtigen Amt wurde gestern sogar die Hoffnung geäußert, daß dieser Tag als ein entscheidendes Datum für den Aufbruch Europas in das Zeitalter der Elektronik und der Information in die Geschichte eingehen wird.

In der französischen Hauptstadt werden sämtliche Partner der Europäischen Gemeinschaft, die künftigen Mitglieder Spanien und Portugal, sowie Norwegen, Schweden, die Schweiz Österreich und wahrscheinlich auch Finnland vertreten sein. Für die Bundesregierung werden Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Forschungsminister Heinz Riesenhuber an der Tagung teilnehmen.

Das Eureka-Projekt geht auf eine gemeinsame Initiative des französischen Außenministers Roland Dumas und Genschers zurück. Als Ziel schwebte ihnen von Anfang an vor, die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Kapazitäten Europas, besonders im Bereich der Spitzentechnologie, zusammenzufassen, um der technologischen Herausforderung aus Japan und den USA gerecht zu werden.

Als Illustration dieser Herausforderung wurde gestern in Bonn darauf hingewiesen, daß die Vereinigten Staaten im Jahre 1985 insgesamt 300 Milliarden Mark aus öffentlichen und privaten Geldern für die Forschung ausgeben, während die Aufwendungen in der Bundesrepublik sich auf 53 Milliarden Mark belaufen.

Dirigismus wird von Deutschen abgelehnt

Die Forschungszuschüsse Deutschland und in anderen europäischen Staaten aber werden, unabhängig von ihrer Höhe, auch noch zersplittert. So haben nach Bonner Angaben beispielsweise elf europäische Firmen elf digitale Telefon-Vermittlungssysteme entwickelt und dafür fast 20 Milliarden Mark ausgegeben, während es in Japan nur zwei digitale Systeme gibt.

Europa hat keine Zukunft, falls es diese Entwicklung nicht gemeinsam meistert", schrieb Außenminister Dumas Anfang Mai seinem deutschen Amtskollegen Genscher. Die konkreten Vorschläge, die in diesem Brief enthalten waren, sind allerdings inzwischen erheblich verändert worden. Denn Dumas schwebte eine Forschungsagentur mit Lenkungsaus-

schüssen für die verschiedenen Fachbereiche vor. Diese dirigistische Tendenz fand auf deutscher Seite keinen Beifall. Bonn und Paris einigten sich schließlich auf einen Plan, der keine Agentur und keine übergreifende Bürokratie, sondern konkrete Projekte mit wechselnden Teilnehmern vor-

An den einzelnen Projekten soll sich die EG-Kommission sowie jeder westeuropäische Staat auch über die EG hinaus beteiligen können, der zu eigenen Leistungen dafür bereit ist. Dabei wird es nur zwei Institutionen geben: die heute zusammentretende Ministerkonferenz und jeweils ein Sekretariat für ein konkretes Projekt.

Firmen zeigen großes Interesse

Die Kriterien für die Projekte sollen heute in Paris festgelegt werden. Dabei werden folgende Sachbereiche ins Auge gefaßt werden:

Die neue Computer-Generation; Höchstgeschwindigkeits-Schalt-

• moderne Kommunikationsstrukturen für Europa; Bio-Technologie für den Umwelt-

Zur Finanzierung der Eureka-Projekte sollen Beiträge der beteiligten Industrien, Eigenmittel oder Kredite der EG und Zuschüsse aus den nationalen Haushalten herangezogen werden. Diplomaten äußerten die Überzeugung, daß auch Bundesfinanzminister Stoltenberg für deutsche Zuschüsse zu gewinnen sein wird, wenn ihm überzeugende Projekte vorgelegt werden. Die ersten konkreten Projekte sollen von einer weiteren Ministerkonferenz beschlossen werden, die auf Vorschlag Genschers im zweiten Halbjahr 1985 in der Bundesrepublik abgehalten werden soll.

Bei führenden europäischen Firmen hat Eureka schon vor der Pariser Konferenz großen Anklang gefunden. So haben die Firmen Siemens, Philips, General Electric und Thomson erklärt, sie seien dabei, im Rahmen von Eureka gemeinsam Projekte zu prüfen. Auf erhebliches Interesse für Eureka ist der Bundesaußenminister auch bei seinem jüngsten Besuch in Japan und Südkorea gestoßen. Er wurde sogar gefragt, ob sich Japan an. Eureka-Projekten beteiligen könne.

Erst vor wenigen Tagen hat Genscher in einem Rundfunkinterview noch einmal bekräftigt, daß Eureka kein Konkurrenz-Projekt zu SDI" (dem amerikanischen Forschungsprogramm für die Weltraumverteidigung) sein solle. Als Instrument zur technologischen Kooperation in Europa wäre Eureka nach seinen Worten auch dann notwendig, wenn es SDI nicht gäbe.

# Bremen im Alleingang

Von W. WESSENDORF

Die Bildung einer Fangunion für die Deutsche Hochseefischerei leidet nach wie vor unter Geburtswehen. Obwohl das Tauziehen um den Standort einer neuen Gesellschaft zwischen Bremerhaven und Cuxhaven zu einer Spaltung der Reede-reien und der beiden Landesregierungen Bremen und Niedersachsen geführt hat, will das Bonner Kabinett am nächsten Mittwoch erneut nach einer einheitlichen Lösung suchen, versicherte der Parlamentarische Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft, Wolfgang von Geldern, gegenüber der WELT.

In die nun in Cuxhaven geplante Fangunion sollen die drei Reedereien "Nordstern AG", "Nordsee" und "Pickenpack" in Hamburg eingebracht werden, außerdem soll sich die Stadt Cuxhaven und der Seefischmarkt daran beteiligen. Mit der zu gründenden GmbH könnten dann sieben Vollfroster und vier Frischfischfänger auf Charterbasis betrieben werden. Nach den Vorstellungen von Gelderns wird der Landbetrieb der "Nordsee" in Cuxhaven von der Fangunion gepachtet.

Unterdessen marschiert das Land Bremen allein, nachdem es von der hanseatischen Hochseefischerei drei Frischfischfänger für 6 Millionen Mark gekauft hat. Voraussichtlich ist daran gedacht, zum Jahresende eine neue Holding in Bremerhaven zu gründen. Die 65 Arbeitsplätze auf den drei Schiffen "Bürgermeister Smidt", "Wien" und "Geestemünde" bleiben erhalten, doch wurden den rund 70 Angestellten an Land zum Jahresende beziehungsweise 31.

Leitende Angestellte haben im Fal-

le eines Konkurses keinen Anspruch

auf eine Abfindung nach dem Sozi-

alplan. Dies hat der Erste Senat des

Bundesarbeitsgerichtes (BAG) ge-stern entschieden. Die Verpflichtung

eines Arbeitgebers, sich mit dem Be-

triebsrat über einen Sozialplan zu ei-

nigen, bestehe nur für Arbeitnehmer,

auf die die Vorschriften des Betriebs-

verfassungsgesetzes Anwendung fin-

den. Dazu gehörten die leitenden An-

gestellten nicht, erklärte das Gericht.

Der Gesetzgeber habe selbst für die

leitenden Angestellten unterschiedli-

che Regelungen getroffen, dies sei

Das Gericht wies damit in letzter

Instanz die Klage des ehemaligen

einer Spedition ab, die nach ihrer

Stillegung den leitenden Angestellten

von dem Sozialplan ausdrücklich

ausgenommen hatte (AZ.: 1 AZR 206/81).

verfassungsrechtlich auch zulässig.

März 1986 die Kündigungen ausgesprochen. Der Bremer Senator für Wirtschaft, Werner Lenz (SPD), teilte mit, er werde aber alles versuchen, auch die Arbeitsplätze an Land so gut wie möglich abzusichern.

Lenz schwebt vor, bis zum Jahresende eine breitangelegte Holding zu gründen. Das Land will dort die drei gekauften Schiffe und Anlagen einbringen. Als zusätzliche Säulen könnten die Bremerhavener Fischereihafen-Betriebsgesellschaft, die Kutterfang-Genossenschaft und der ansässige Großhandel dabeisein. Allerdings müssen bis dahin noch der Bremer Senat und die Bürger-



schaft der Transaktion zustimmen. Dieser Schritt wird indes nur noch als Formsache angesehen.

Im Gespräch mit der WELT betonte von Geldern, daß es Bundeshilfe nur für eine "echte Strukturreform" geben werde. Die Fischfänger könnten nur mit einem Einsatzolan fahren, der von einem Landbetrieb aus verwaltet werde. Diese Vorstellungen entsprächen auch dem Kabinettsbeschluß von Anfang Juli, Käme es trotz des Streits noch zu einer Einheitsgesellschaft, könnten rund 30 Millionen Mark als Startkapital bereitgestellt werden.

Der Staatssekretär bedauerte, daß die Standortfrage von vornherein bei der Bildung der Fangunion eine we-

Bremer Senat stünde offen, als sechster Gesellschafter mit den gerade von der hanseatischen Hochseefischerei erworbenen Frischfischfängem in die Fangunion einzutreten. Bremen sei "eingeladen, dies zu tun". Von Geldern: "Ein solcher Schrift wäre vernünftig und würde von allen fünf Beteiligten der Fangunion sowie auch von der Bundesregierung begrüßt." Ein "isoliertes Vorgehen Bremens" sei wirtschaftlich aussichtslos, meinte der Staats-

Denoch gehen die Bremer davon aus, daß es künftig zwei Standorte einer Hochseefischereiflotte geben wird. Und der Bremer Wirtschaftssenator setzt darauf. Zuschüsse für die vorgesehene Holding nicht nur aus Bonn, sondern auch von der EG zu erhalten. Das kleinste Bundesland selbst will bis zu 10 Millionen Mark zur Rettung des Bremerhavener Standortes lockermachen.

Schon lange währt das Gerangel um die Deutsche Hochseefischerei; etliche Konzepte wurden ausgearbeitet, ohne daß sich die Beteiligten endgültig auf eines verständigen konnten. Zum Eklat kam es dann am vergangenen Wochenende, als sich Lenz vom niedersächsischen Ministerpräsident Ernst Albrecht "aufs Kreuz gelegt fühlte". Denn Albrecht lockte das Bremerhavener Unternehmen "Nordstern" mit erheblichen Steuergeldern nach Cuxhaven. Lenz meinte, "Nordstern"-Inhaber Dirk Ahlers sei mit "höchst bedenklichen und zweifelhaften Methoden" von Albrecht ins benachbarte Niedersachsen abgeworben worden.

Erste Überlegungen für ein weltweites Friedenskonzil der christlichen Kirchen, das der Naturwissenschaftler Carl Friedrich von Weizsäkker (Starnberg) im Juni auf dem Düs-seldorfer Kirchentag vorschlug, stell-te der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) nun in Hannover an. Er sprach sich dafür aus, wie es in einem Kommuniqué heißt, das Anliegen zu unterstützen und zu prüfen, wie es zu verwirklichen sei. Dabei will man in Kontakt mit dem Kirchentagspräsidium, dem Weltkirchenrat sowie mit Vertretern der katholischen und der anglikanischen

#### Ausnahme vom Filbinger stellt klar Sozialplan

dpa, Stuttgart Der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Hans Filbinger hat erneut versichert, daß als Folge seiner Urteile als Marinerichter kein Mensch sein Leben verloren habe. Im Gegenteil, so fügte Filbinger in einem Schreiben an die Deutsche Presse-Agentur hinzu, er habe nachweislich unter Inkaufnahme persönlicher Gefahren während des Krieges mehreren Soldaten das Leben geret-Filbinger nahm damit Stellung zu

der Kontroverse, die sein Erscheinen bei einer Feier zum 40. Jahrestag des Kriegsendes im Bundestag ausgelöst hatte. In einem dpa-Bericht über die Feierstunde war fälschlicherweise gesagt worden, Filbinger habe noch Tode verurteilt. Filbinger hatte vor Kriegsende an Todesurteilen mitgewirkt. Filbinger, der 1978 zurückge-treten war, hatte sich stets als Opfer einer Rufmordkampagne bezeichnet.

### **EKD** konkretisiert Plan für Konzil

Kirche vorgehen.

Die Gespräche mit den orthodoxen Circhen hätten ein "erhebliches Maß an Annäherung im Verständnis der theologischen Grundfragen" erbracht, führte der Präsident im EKD-Kirchenamt, Heinz Joachim Held, aus.

### **OAU-Gipfel sucht Strategie** gegen Hunger und Schulden

"Aktionsplan von Lagos" soll Wirtschaft voranbringen

BERND RÜTTEN, Bonn Zwei Drittel der Afrikaner leben unter der Armutsgrenze. Jeder Fünfte (100 Millionen) leidet an Hunger und Unterernährung. Die Hälfte aller Arbeitskräfte auf dem Kontinent ist ohne Beschäftigung. Vor diesem Hintergrund findet von morgen an für drei Tage der Gipfel der Organisation Afrikanischer Einheit (OAU) in Addis Abeba statt.

In einem Vorbereitungspapier wird ein "spezielles Aktionsprogramm zur Verbesserung der Nahrungssituation und zum Wiederaufbau der Landwirtschaft in Afrika" vorgeschlagen, zur Lösung des Schuldenproblems die baidige Einberufung einer internationalen Konferenz gefordert.

Schon 1980 hatten die OAU-Mitglieder außerhalb des Turnus der jährlichen Konferenz einen Wirtschaftsgipfel im nigerianischen Lagos veranstaltet, auf dem sie den Ernst der Situation durchaus klar erkannten. Die wirtschaftlichen Prognosen waren alarmierend: Anstieg der Importe um jährlich sechs Prozent bei einer Exportsteigerung von nur zwei Prozent, ständig steigende Belastung durch Energiekosten, bedrohliche demographische Entwickhung, Rückgang der landwirtschaftlichen Produktion.

Schon damals beschloß man, der Nahrungsmittelproduktion höchste Priorität einzuräumen und vor allem auch die regionale Zusammenarbeit zu verstärken. Doch von all den Resolutionen, im "Aktionsplan von Lagos" zusammengefaßt, ist nichts verwirklicht worden. Der Plan soll jetzt an "die neuen Realitäten" des Kontinents angepaßt werden.

Heute ist fast die Hälfte der OAU-Mitgliedsländer unter die Vormundschaft des Internationalen Währungsfonds (IWF) geraten. Ein Fünftel der gesamten IWF-Kredite ging nach Afrika. Auch die Weltbank, die längerfristige Entwicklungsprojekte finanziert, hat sich in immer stärkerem Umfang in Afrika engagiert. Die gesamte Verschuldung Afrikas ist nur schwer festzustellen. Sie wird bei 42 Ländern südlich der Sahara auf zirka 130 Milliarden Dollar geschätzt.

Alarmierend dabei ist, daß die Kredite nicht für produktive Investitionen, sondern für den Konsum verwendet wurden oder daß Investitionen sich kaum oder gar nicht in Produktion umsetzten. Nirgendwo auf der Welt arbeiten so viele Fabriken zu einem Bruchteil ihrer Kapazität, sind so viele Projekte nach Übergabe in sich zusammengebrochen wie in Afrika. Viel Geld ist auch für die Prestigeprojekte ausgegeben worden, die keinerlei Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum geleistet haben. Dadurch und durch den Verfall der Rohstoffpreise - Haupteinnahmequelle der Länder der Dritten Welt - hat sich der Anteil der Schuldendienstrate an den Exporterlösen verschlechtert.

Wie den Teufelskreis durchbrechen? Der Auftakt in Addis Abeba verspricht wenig. Dort bereiten seit einigen Tagen die Außenminister der OAU-Mitgliedsländer den Gipfel vor. Gastgeber Mengistu Haile Miriam gibt alle Schuld der restlichen Welt, der er vorwirft. Hilfe als politisches Druckmittel zu benutzen.

Intelligenter als Mengistu, strebt der amtierende OAU-Vorsitzende, der tansanische Präsident Julius Nyerere, einen Zusammenschluß der afrikanischen Schuldnerländer an mit dem Ziel, durch vereintes Auftreten die westlichen Gläubiger zu besseren Kreditkonditionen zu bewegen. Die harten Auflagen des IWF kritisiert er als unsozial. Brotunruhen" könnten Regierungen stürzen. Als Beispiel zitiert er den Sturz Numeiris. Doch es waren nicht die Auflagen des IWF, sondern brutale Unterdrückung und Menschenrechtsverletzung, die den Staatsstreich in Sudan verursachten.

Nicht leugnen läßt sich, daß die hohen Zinssätze - wie der jüngste Entwicklungsbericht der Weltbank ausführt - den aftikanischen Schuldnerländern kaum noch eine Chance für vernünftiges Wirtschaftswachstum lassen, und daß die westlichen Industrielander, die sonst für einen freien Welthandel plädieren, protektionistische Zollschranken gegen billige Importe aus Ländern der Dritten Welt errichtet haben.

### Gesellschaft in Ungarn zeigt "neue Struktur"

C. G. STRÖHM, Wien

Wirtschaftsreformen seien für die kommunistischen Regime Osteuropas nicht genug, um aus ihren gegenwärtigen Schwierigkeiten herauszukommen. Wenn der Sozialismus sich entsprechend den Notwendigkeiten der heutigen Gesellschaft entwickeln wolle, müsse es auch zu einer "ideologischen Revision" kommen. Diese Meinung vertritt ein prominenter ehemaliger KP-Funktionär Ungarns, der seinerzeitige Ministerpräsident der Stalin-Ära, Andras Hegedüs, in einem Interview mit der italienischen KP-Zeitschrift "Rinascita".

Das neue Wahlsystem in Ungarn, das erstmals die Aufstellung mehrerer Kandidaten für einen Parlamentsoder Gemeinderatssitz verlangte und damit die bisherige "Einheitswahl" ablöste, wird von Hegedüs als "sehr wichtige und einzigartige Entwicklung" charakterisiert. Damit sei das Recht der Kandidatenaufstellung "von unten" durch das System akzeptiert worden.

Innerhalb der ungarischen Gesellschaft sieht Hegedüs Strukturen entstehen, die nach seiner Meinung den "Embryo einer alternativen sozialistischen Gesellschaft" darstellten. Er nennt Beispiele: Die Tatsache, daß viele Ungarn neben ihrer offiziellen Beschäftigung einem zweiten, "privaten" Job, nachgehen. Dies geschehe nicht nur aus dem Wunsch, mehr Geld zu verdienen, sondern um sich in der Arbeit der bürokratischen Kontrolle zu entziehen.

Als weiteres Beispiel führte er die wachsende ökologische Bewegung in Ungarn an. So habe sich der "Donau-Kreis" so lange gegen den Bau eines Donau-Kraftwerks gewendet, bis die Regierung ein Expertenkomitee ernannte, welches mögliche schädliche Auswirkungen dieses Projekts für die Budapester Trinkwasserversorgung untersuchen soll.

Hegedüs spricht von "ins Kraut schießenden Initiativen von unten", von Unterschriftensammlungen gegen umweltgefährdende Fabrikbauten über Aktionen gegen den Bau von Kernkraftwerken bis zu unabhängigen Zusammenschlüssen von Arbeitnehmern im Dienstleistungssektor.

### **Euphorie über Frankreichs** Sicherheitspolitik schwindet

Skeptische Fragen der Deutschen / Ein Symposium

A. GRAF KAGENECK, Berlin Frankreichs ehemaliger Premierminister Pierre Messmer fühlte sich um zwanzig Jahre verjüngt. Dem Gaullisten ist aus seiner Zeit als Verteidigungsminister General de Gaulles und als einer der Mitdenker der noch heute gültigen französischen Verteidigungsdoktrin allzu genau in Erinnerung, als die Deutschen auf eine französische Beteiligung an der Vorneverteidigung der Bundesrepublik drangen. Nicht minder nachhaltig, ja zuwei-

len drohend, wurden jetzt bei einem Symposium der Hanns-Seidel-Stiftung in Berlin dieselben Forderungen von Bundestagsabgeordneten erho-ben. Das Thema – Verteidigungsstrategie der NATO, genauer eine deutsch-französische Strategie in der NATO - kreiste um die ewig gleiche, nie gelöste Gretchenfrage, wie Frankreich es im Ernstfall mit einem Beistand für die in vorderster Linie bedrohte Bundesrepublik halte. Sie verdeutlicht hier, nur wenige Meter von der Mauer entfernt, den Kern des klassischen "deutsch-französischen Mißverständnisses", das sich seit den gescheiterten Bemühungen um eine europäische Verteidigungsgemeinschaft vor 31 Jahren und der Rückkehr Frankreichs in eine "splendid isolation" einige Jahre später aufgetan hatte: Deutschland denkt an seine exponierte Position am Eisernen Vorhang, Frankreich blickt, von der Wirksamkeit der Abschreckung an der europäischen Zentralfront überzeugt, über die Meere, von wo die neuen Gefahren kommen können.

Alfred Biehle, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Bundestag, verwies auf "neue Schlagzeilen" von einer Änderung der französischen Verteidigungsdoktrin, von einer Ausweitung des französischen Atomschirms auf die Bundesrepublik, von intensiveren Manövern französischer und deutscher Soldaten auf deutschem Boden, Er wollte aber wissen, ob das alles auch Realität sei.

Biehles Kollege Willy Wimmer sagte, auch die Bundesrepublik habe lebenswichtige Interessen einzufordern. Dazu gehöre die Vorneverteidigung, welche die Essenz des deutschen Verteidigungsbeitrags im Bündnis sei. Hieran aber nehme Frankreich nicht teil.

Was die deutsche Mitsprache an der atomaren Abschreckung angehe, sei diese bei den Amerikanern und Briten sehr viel besser aufgehoben als bei den Franzosen, von denen man bisher nicht wisse, wann und wo sie ihre Bomben einsetzen. Wenn aber eine französische Pluton auf Stuttgart falle, weil Frankreich dort seine eigenen Interessen in Gefahr sehe, dann müßten sich die Deutschen schon heute die Frage stellen, ob sie "mourir pour Paris", für Paris sterben wollten. Wenn es erst mal soweit komme, so Wimmer, dann wäre es besser, die Signale der Bundesbahn auf grün zu stellen, damit die Rote Armee gleich

bis Brest durchfahren könne. In das betretene Schweigen der Franzosen hinein protestierte nur der ehemalige deutsche NATO-Verbindungsmann General a.D. Gerd Schmückle. Hier gehe es um ein grundsätzliches Vertrauen zwischen Deutschen und Franzosen. Basis dieses Vertrauens sei indessen kein Wunschtraum von einer Schicksalsgemeinschaft, sondern die Identität der Sicherheitsinteressen. Niemand dürfe am Willen Frankreichs zweifeln, an der gemeinsamen Abwehr eines Angriffs teilzuhaben. Nur, so Schmückle, wäre es für das Bündnis besser, wenn man die französischen Truppen in Deutschland als feste Größe einplanen könnte und besser über französische atomare Vorhaben informiert wäre. Planungsklarheit würde auch die Abschreckung erhö-

Dem stimmten die Franzosen zu Sowohl Jacques Baumel, der Vorsitzende der Pariser "Stiftung für die Zukunft" und Hauptgesprächspartner der Hanns Seidel Stiftung, wie der ehemalige Premierminister Messmer, der frühere NATO-Botschafter de Rose oder der frühere Botschafter in Bonn, Froment-Meurice, beteuerten, daß es an der französischen Solidarität für die Verbündeten, allen voran Deutschland, keinen Zweifel geben dürfe.

### Tamilen gelangen jetzt über Brüssel nach Deutschland

Der von der "DDR" verhängte Emreisestopp für Tamilen, die bisher über Berlin-Schöneseld ungehinden nach West-Berlin gelangten, scheint zu greifen. Bei der Berliner Ausländerbehörde meldeten sich bis Dienstag nur Srilanker, die vor dem Stichtag 15. Juli in den Westen der Stadt gekommen waren. Dennoch zeigte : sich der Sprecher der Innenverwal. tung, Hans Birkenbeul, reserviert: "Wir haben noch keine gesicherten Erkennmisse, daß dies das endeülti. ge Stopplicht ist." Asylbewerber meldeten sich in der Regel erst mehrere Tage nach ihrer Einreise. Im ersten Halbjahr 1985 gelangten 29 000 Asylbewerber in das Bundesgebiet. Davon benutzten rund 21 300 die Schleuse über die Sektorengrenze nach Westberlin.

Inzwischen zeichnet sich ein neues westliches" Schlupfloch für Asylanten ab: Am vergangenen Wochenende ließ nach Mitteilung der Innenverwal-tung die amerikanische Fluggesellschaft PanAm ceylonesische Passagiere von Brüssel aus ohne Sichtvermerk in die Bundesrepublik Deutschland weiterfliegen. Berlins Innensenator Heinrich Lummer will wegen dieses "unfreundlichen Verhaltens" jetzt bei der Gesellschaft und bei Bonner Behörden vorstellig werden.

### Bombenalarm in der Ständigen Vertretung

Nach einer Bombenandrohung, die die Ständige Vertretung Bonns in Ost-Berlin erreichte, ist das Haus am vergangenen Freitag von sämtlichen Bediensteten vorübergehend verlassen worden. Bei der Durchsuchung der Räume durch Mitarbeiter des Hausdienstes der Vertretung - Beamte des Bundesgrenzschutzes in Zivilwurde nichts Verdächtiges gefunden. Die Vertretung benachrichtigte die "DDR"-Behörden von dem Vorfall.

### Beim ZDF neue **Postenbesetzung**

Peter Voß, der Leiter des "heutejournal", soll beim ZDF jenen Posten bekommen, für den der inzwischen zum Bonner Regierungssprecher berufene Friedhelm Ost vorgesehen war: Chef der Hauptredaktion "Aktuelles", die mit rund 100 Mitarbeitern einen der wichtigsten Bereiche des ganzen Senders darstellt. Dies entnehmen jedenfalls Insider den Andeutungen, die der Intendant Dieter Stolte kurz vor seinem Urlaub in der vergangenen Woche vor der versammelten Hauptredaktion gemacht hat. Falls nicht noch etwas besonders "Brillantes" von außerhalb in die Diskussion komme, so ließ Stolte wissen, wolle er die Position aus dem Haus besetzen. Die Frage, welche Rolle dabei die Parteizugehörigkeit spiele, beantwortete der Intendant mit der Bemerkung, er könne die "Farbenlehre" nicht ändern. Da die betreffende Funktion, die zur Zeit noch von dem inzwischen zum stellvertretenden Chefredakteur berufenen Karl-Heinz Rudolph ausgeübt wird, der CDU zusteht, kommt jetzt dafür nach allgemeiner Ansicht nur Voß (früher "Report", München) infrage. Auf die freiwerdende Position des "heute-journal" könnte Alexander Niemetz rücken, der ursprünglich auch als möglicher Hauptredaktionsleiter genannt worden war.

### Blockierer werden zur Kasse gebeten

Demonstranten oder Blockierer, die in Baden-Württemberg von der Polizei weggetragen werden müssen. werden sowohl künftig als auch rückwirkend ab Dezember 1982 für solche Gesetzesverletzungen zur Kasse gebeten werden. Wie Regierungssprecher Kleinert bekanntgab, hat das Stuttgarter Kabinett beschlossen. diese Verordnung unter Berücksichtigung der vom Verwaltungsgericht Mannheim kürzlich festgestellten "Formfehler" neu zu formulieren. Es bleibe jedoch der Gedanke erhalten, daß Personen, die die Polizei durch "rechtswidrige Aktionen" zur Anwendung des "unmittelbaren Zwangs" veranlassen, zu einem "teilweisen Ersatz" der Polizeikosten herangezogen werden können.

Kleinert unterstrich, daß die jetzt beschlossene Neufassung dieser Regelung durch eine "heilende Rückwirkung", so der juristisch korrekte Fachausdruck, auch für die bisherigen rechtskräftigen Bußgeldbescheide gelte. Im Dezember 1982 war die ses zum Teil heftig umstrittene Gesetz vom ehemaligen baden-württembergischen Innenminister und heutigen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Roman Herzog (CDU), eingeführt worden.

DIE WELT (USPS 663-590) is published doby except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum, Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ceffs, NO 07632. Second class postage is pold at Englewood, NO 07631 and at additional anding offices. Postmaster: send address champers to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, RNC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Ceffs, NO 07632. wood Cirtis, ND 07632

Seit 40 Jahren versucht Warschau, Schlesien zu polonisieren

# Wer Deutsch spricht, wird verfolgt

n Ostoberschlesien und in den seit 1945 unter polnischer Verwaltung stehenden deutschen Gebieten wohnen nach Mitteilung des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland 1,1 Millionen Personen deutscher Volkszugehörigkeit. Das Leben dieser Deutschen ist bestimmt von einer rücksichtslosen Unterdrückung durch die Polen. Von den polnischen Behörden und der katholischen Kirche Polens wird die Existenz einer deutschen Volksgruppe völlig geleugnet. Zur Situation dieser Deutschen stellt der Sprecher der UN-Menschenrechtskommission, der Wiener Professor für öffentliches Recht, Dr. Felix Ermarcora, fest, daß diese Deutschen ohne Schutzmacht sind, weil die Bundesrepublik Deutschland, obwohl nach dem Grundgesetz dazu verpflichtet, ihre Schutzmachtfunktion nicht ausübt und die Unterstützung nach der berechtigten Forderung für ein deutsches Volksgruppenrecht noch nicht einmal auf die politische Tagesordnung genommen wurde

Viele Deutsche (ca. 200 000) wollen daher ihre angestammte ostdeutsche Heimat verlassen und nach Westdeutschland aussiedeln, weil sie darin die einzige Möglichkeit sehen, den Repressalien der polnischen Behörden zu entgehen und der seit 40 Jahren andauernden Zwangspolonisie-rung zu entfliehen. Eine Ausreise ist jedoch nur möglich, wenn ein Ausreiseantrag gestellt und von den polnischen Behörden genehmigt wird.

Über die Situation der Deutschen in Schlesien berichtete der WELT aus eigenem Erleben jetzt der 37jährige Norbert Gaida aus Roschkau im Gemeindebereich Kreuzenort im Kreis Ratibor/Oberschlesien. Seit 1979 hatte er 23 Anträge auf Ausreise für sich und seine Familie gestellt, bis ihm dieses Jahr die Genehmigung dafür

Mit einer Vielzahl von Beispielen belegen Norbert Gaida und seine Frau Sophie (35), beide Lehrer, wie die kulturelle Unterdrückung, die Polonisierung und die geminderten Bildungschancen für Deutsche sich in Schlesien auswirken. Gottesdienst und seelsorgerische Betreuung in deutscher Sprache werden von der katholischen Kirche in Polen in Gebieten mit hohem deutschen Bevölkerungsanteil abgelehnt. Der Ge-brauch der deutschen Sprache in der Öffentlichkeit wird mit Verfolgungen geahndet. Deutsch als Unterrichtssprache ist an den Schulen verboten. Und dann beschimpfen uns die Leute hier in Westdeutschland, daß wir so möchte diese Westdeutschen beziehungsweise deren Kinder und Enkel nach einem 40jährigen deutschen Sprachverbot einmal danach fragen können, wie gut ihr Deutsch ist", fragt Gaida.

Uwe und Dieter darf niemand heißen

In Polen ist die Anzahl und die Qualität der Schulen fünfmal besser als in Oberschlesien. Dort, wo über 800 000 Deutsche wohnen, gibt es mit wenigen Ausnahmen nur eine Ausbildung bis zur Berufsschule, keine weiterführenden Schulen bis zur Hochschulreife. Auch die Möglichkeit, daß ein aus Schlesien stammender Deutscher in Kattowitz oder Breslau studieren kann, ist fast völlig ausge-

Mit welchen Mitteln man die deutsche Sprachpflege außerdem behindert, wird an folgenden Beispielen

 Ein vierbändiges Wörterbuch Deutsch-Polnisch, Polnisch-Deutsch kostet 2000 Zloty. Ein vierbändiges Wörterbuch Russisch-Polnisch, Pol-

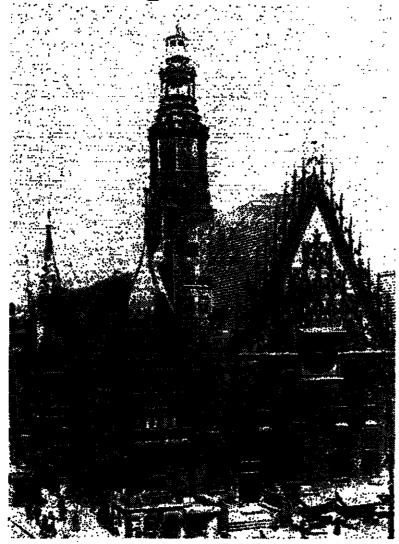

Ein Symbol für Schlesien: Das gotische Rathaus zu E

nisch-Russisch kostet dagegen nur zwischen 100 bis 200 Zloty. Der monatliche Durchschnittsverdienst eines Lehrers liegt bei 12 000 Zloty.

- Deutschsprachige Literatur in Bibliotheken oder Buchhandlungen ist nur unter erschwerten Bedingungen und in nur wenigen Exemplaren er-

Die Namenseintragung von deutschen Vornamen wie Günther, Horst, Michael, Jürgen, Dieter, Uwe, Gisela, Sigrid und Gertrud werden abgelehnt. Alle anderen Namen werden

 Nach 1945 wurden alle Familiennamen ebenfalls polonisiert. Versucht ein Deutscher heute, die seinerzeit in den 40er Jahren verfügte Namensanderung rückgängig zu machen, wozu ein außerordentlicher Mut gehört, weil er mit dem Verlust seiner Arbeitsstelle rechnen muß, so ist dies meistens erfolglos. Über ein Jahr hat zum Beisniel der im Kreis Ratibor lebende Maschineningenieur Horst Muszalik eine Veränderung seines Namens nach der ursprünglichen deutschen Schreibweise Muschalik angestrebt, ohne Erfolg. Auch der Name Gaida war von den Polen in Gajda geändert worden. Erst nach einem jahrelangen Kampf war es Norbert Gaida 1970 gehingen, wieder die alte deutsche Schreibweise durchzuset-

Dies ist nur ein Teil der Lebenssituation der Deutschen in Oberschlesien, wo in ländlichen Regionen auch heute noch 80 Prozent der Bevölkerung Deutsche sind. In den meisten Fällen sind pur die ortsansässige Miliz, die Geheimpolizei, die Parteifunktionäre, die Lehrer und der Pfarrer

Stellt nun ein Deutscher aufgrund dieser Lebensbedingungen einen Antrag auf Ausreise, so beginnt für ihn ein Lebensabschnitt, der, wie Gaida erklärt, nur noch als eine moderne Form der Hexenjagd zu bezeichnen ist. Zu betonen ist, wie das Ehepaar Gaida erklärt, daß der Lebensstandard der Deutschen aufgrund ihrer hohen Arbeitsleistung, auch noch nach Feierabend, für polnische Verhältnisse sehr gut ist und der Vor-

wurf, der in der Bundesrepublik Deutschland immer wieder erhoben wird, bei den Aussiedlern handele es sich um "Volkswagen-Deutsche", nicht zutreffend ist. Am Beispiel der Familie Gaida seien hier nur einige wenige Stationen der Verfolgungen, nach einer Antragstellung auf Ausreise, aufgezeichnet:

- Nachdem die ersten Anträge auf Ausreise abgelehnt worden waren und Versuche, in "persönlichen" Gesprächen das Ehepaar Gaida mit seinen Kindern Michael und Diana (heute 13 und sieben Jahre alt) von ihrem Vorhaben abzubringen, ergebnislos waren, wurde Norbert Gaida in der Berufsausübung als Lehrer mit Beschränkungen belegt. Gleichzeitig wird ihm die Möglichkeit genommen, an seiner Promotion an der höheren Ingenieurschule für Bauwesen in Oppeln weiterzuarbeiten.

Hilferuf an den Bundeskanzler

- Im Februar 1980 wird Gaida ohne Grund von der polnischen Miliz auf offener Straße verhaftet und während mehrtägiger Verhöre so sehr körperlich mißhandelt, daß er in ein Krankenhaus eingeliefert werden muß.

- Im März 1982 wird Gaida fristlos gekündigt. Diese Kündigung konnte nur durch Arbeitsgerichtsprozesse zeitweilig wieder aufgehoben werden. Nach der bedingten Wiedereinstellung mit gekürztem Gehalt an seiner alten Schule als Berufsschullebrer am Bautechnikum in Ratibor stellt Norbert Gaida einen Antrag auf Erlaubnis zur nebenberuflichen Tätigkeit, um seine Familie emähren zu können. Dieser Antrag wird genehmigt, und Gaida stellt fortan in privater Produktion Schlackensteine für

- Mit Beginn des Jahres 1983 erstrecken sich die Repressalien auch auf den damals 11jährigen Michael Gaida, der fortan nicht mehr an au-Berschulischen Veranstaltungen teilnehmen darf. Durch Beziehungen gelang es den Eltern, ihren Sohn bei einem Ferientransport von Kindern

die Baustoffindustrie her.

ge nach dem Wunsch seiner Eltern bei der Großmutter ab August 1983 verbleiben sollte, um in Freiheit auf das Schicksal seiner Eltern und seiner Schwester Diana aufmerksam zu machen. - Was ihm auch gelingt. Nach einer ersten Veröffentlichung (WELT v. 11.11.1983) und der anschließenden intensiven und aufopferungsvollen Betreuung des Falles Gaida durch die "Arbeitsgemeinschaft Menschenrechtsverletzungen in Ostdeutschland" der Schlesischen Jugend wird die deutsche Öffentlichkeit nach fünfjährigem Schwei-

deutschland zu bringen, wo der Jun-

- Von Ende April 1984 wird Gaida von verschiedenen Seiten (die Personen sind der Redaktion bekannt) gewarnt, nicht mehr am Abend und in der Nacht auf die Straße zu gehen, da er um sein Leben bangen müsse.

In diesem Klima der Bedrängnis und der Not entschließt sich das Ehepaar, mit Tochter am 24. Mai 1984 in die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland nach Warschau zu gehen. Sie suchen dort Zuflucht und Hilfe bei der Schutzmacht ihres Volkes. Was sich dort während ihres siehentägigen Aufenthaltes bis zum 30. Mai absoielt, ist teilweise unvorstellbar. Dem Ehepaar Gaida wird unter anderem angedroht, daß man die polnische Miliz holen wolle, wenn es nicht die Botschaft verlasse. Um jeden Irrtum auszuschließen, muß gesagt werden, daß die Familie Gaida nicht die Botschaft besetzt hat, sondern dort hingeflohen ist.

Am 30. Mai 1984, 17 Uhr, verläßt das Ehepaar Gaida mit seiner Tochter die deutsche Botschaft in Warschau, nachdem ihm erklärt und versichert wurde, daß es innerhalb kürzester Zeit die Ausreise erhalten würde dies sei mit den polnischen Stellen vereinbart -, und Frau Gaida brauche keine Angst mehr um das Leben ihres

Alle diese Erklärungen, Behauptungen, Beteuerungen und Angaben stellen sich im Nachhinein als die Unwahrheit heraus. Als die Gaidas wieder nach Hause kommen, findet Norbert Gaida die fristlose Kündigung vor, und das Wohnhaus ist restlos von Polen geplündert. Der Wert des gestohlenen Hausrates beträgt zirka 250 000 Zloty, das Ergebnis von 14 Jahren Arbeit.

Weitere Anträge auf Ausreise werden ebenfalls abgelehnt. In dieser Situation wendet sich Frau Sophie Gaida in einem Schreiben vom 20. Januar dieses Jahres an den deutschen leskanzler, in dem es heißt: "Bitte verzeihen Sie mir, daß ich mich mit meiner Angelegenheit an Sie wende. Aber die Tat meines im deutschen Geiste erzogenen Kindes, das in seinem Vaterland an der Seite seiner einsamen Großmutter geblieben ist, die sich ebenfalls für unsere Familie geopfert hat, und andererseits die unbeugsame Haltung der polnischen Behörden, die uns nicht nur die Möglichkeit zur Ausreise, sondern auch die Lebensgrundlage nehmen, bringt mich zur Verzweiflung". Der Brief endet mit der Bitte um Hilfe.

Ein Jahr später, im Frühiahr 1985. nach Zusicherung auf Ausreise durch die deutsche Botschaft in Warschau bekommen die Gaidas die Genehmigung. Der Weg bis zur tatsächlichen Ausreise zum Österfest dieses Jahres ist dann allerdings noch sehr weit und schwer. Jede Genehmigung, die für die Ausreise erforderlich ist, ist nur mit Bestechung zu erhalten. Der Weg bis zum Ausreisetag ist mit zigtausend Zloty-Scheinen an Bestechungsgelder gepflastert.

Damit endet der siebenjährige Leidensweg einer deutschen Familie im polnisch verwalteten Schlesien, ein Schicksal wie es sich in dieser Region tagtäglich tausendfach wiederholt.

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Genschers Afrika-Politik

Sehr geehrte Damen und Herren. Sie berichten, daß sich angesichts der umstrittenen Namibia-Politik auch in der FDP die Stimmen mehren, die eine Unterstützung der Übergangsregierung in Windhuk fordern. Dabei ist besonders zu begrüßen, daß der frühere Bundesminister Ertl erklärte, wir seien zur Unterstützung dieser Regierung verpflichtet. Wann endlich bequemt sich der in

der Kontinuität der sozial-liberalen Koalition stehende Herr Genscher dazu, seine Afrika-Politik entsprechend seinem Amtseid am Nutzen des deutschen Volkes zu orientieren? Wann endlich macht der Bundeskanzler auch im Hinblick auf die Afrika-Politik von seiner Richtlinien-Politik im Sinne des Art. 65 des Grundgesetzes Gebrauch? Dieser Artikel ermächtigt den Bundeskanzler doch wohl nicht nur, sondern verpflichtet ihn auch, die Regierung zu führen. Sollte es zu Meinungsverschiedenheiten schen den Mitgliedern der Bundesregierung kommen, so bestimmt be-kanntlich Art. 65 GG, S. 2, daß in einem solchen Fall die (gesamte) Bundesregierung entscheidet.

Wenn in Ihrem Bericht erwähnt wird, daß inzwischen 12 bis 15 Abgeordnete der FDP-Fraktion auf der Ertl-Linie liegen, ist zu hoffen, daß

noch weitere Abgeordnete der Fraktion auf diese Linie einschwenken, damit endlich auch auf dem Gebiet der Außenpolitik die Wende sichtbar wird, die der CDU-Wähler gewollt hat und auf die er nicht bis zum St.-Nimmerleins Tag warten möchte.

Windhuk ist auch heute noch eine von dem starken deutschen Bevölkerungsanteil geprägte Stadt. So muß gefragt werden, wann endlich das Stahlgitter vor dem deutschen Konsulat entfernt und das Konsulat wieder geöffnet wird.

Am selben Tage, an dem Ertl sich für die Unterstützung der Übergangsregierung eingesetzt hat, beschloß die Bundesregierung einer dos-Meldung zufolge, der marxistisch geführten Republik Zimbabwe Entwicklungshilfe in Höhe von 57 Millionen Mark zur Verfügung zu stellen.

Als dieser Staat noch Rhodesien hieß und von zahlreichen, auch westlichen Regierungen boykottiert wur-de, florierte die Wirtschaft trotzdem und brauchte keine Entwicklungshilfe. Vielleicht werden die nächsten Millionen dem SWAPO-Führer Nujoma zugesagt, der sich ja nicht nur der Sympathie des Weltkirchenrats, sondern auch des besonderen Wohlwollens des Herrn Genscher erfreut.

gewählte Volksvertretung Gesamt-

deutschlands ausgehandelt werden.

Die Dreiteilung des Deutschen Rei-

ches durch Besatzungsmächte ver-

stieß gegen Völker- und Selbstbe-

stimmungsrecht und verletzte außer-

dem die Haager Landkriegsordnung.

Wer Rechtstitel zum Nachteil seines

Volkes und seiner Nation aufgibt, be-

weist damit einen begrenzten Hori-

zont, der nicht über die Tagespolitik

Ich stimme Herm Dr. Lipok zu:

Recht schafft Unrecht aus der Welt."

Ergänzend dazu ist anzumerken, daß

der Raub von Eigentum nach den

Rechtsnormen aller zivilisierten Na-

tionen keinen rechtsgültigen Besitzti-

tel begründet. Im übrigen hat - wie

Dr. Lipok sehr richtig erwähnte – die

UNO-Konvention Wien vom 27.11.1968 festgestellt, daß Verbre-

chen der Vertreibung nicht verjäh-

Miltenberg

hinausreicht.

Mit freundlichen Grüßen

#### Warschau

Arbeitslose

nicht arbeiten wollen.

"Wie viele Dentsche <u>sind</u> wirklich ar-beitslos?"; WELT vom 4. Juli

Sehr geehrte Damen und Herren.

endlich einmal hat es jemand ge-

wagt öffentlich auszusprechen, daß

es große Gruppen von Arbeitslosen

gibt, die zwar in der offiziellen Sta-

tistik erscheinen, tatsächlich aber gar

Herr Professor Hamer schreibt:

Warum haben nicht wenigstens die

Arbeitgeberverbände auf Differenzie-

rung der Nominalstatistik gedrängt?"

und trifft den Kern der Sache. Ich

habe bereits 1977 der Bundesvereini-

gung der Deutschen Arbeitgeberver-

bände vorgeschlagen, auf eigene Ko-

sten eine repräsentative Untersu-

chung nach abgesicherten Methoden

der Markt- und Meinungsforschung

durchzuführen, um herauszufinden,

wieviel Prozent der Arbeitslosen

wirklich Arbeit suchen, wieviel stati-

stische Arbeitslose (z. B. Ehefrauen.

die aus dem Berufsleben ausschei-

den) es gibt, wieviel sogenannte

den Jahren 1978 und 1980 haben die

Arbeitgeberverbände bis heute eine

solche Untersuchung nicht durchge-

Mit freundlichen Grüßen

E.-W. Lindow,

Trotz mehrfacher Erinnerungen in

Drückeberger sind usw.

Diese Frage ist durchaus berechtigt

Sehr geehrte Herren, Sie berichten über die bevorstehende Ausgabe einer neuen Briefmarke in der Bundesrepublik Deutschland mit der Aufschrift: "40 Jahre Eingliederung heimatvertriebener Deutscher" und bemerken, daß sich in Polen bereits jetzt Unwillen und Widerstand gegen diese Brief-marke zeigt; man wird in Polen - wie Sie berichten - diese Postsachen mit der neuen deutschen Briefmarke mit einem Notizzettel beklebt als unzustellbar dem Absender zurückgeben.

Ich finde das unerhört. Die Polen wollen selbst die Tatsache der damaligen Vertreibung nach 40 Jahren nicht erwähnt wissen, obwohl überall in der Welt Briefmarken an Gedenktage erinnern. Es ist auch deshalb unverständlich, daß sich Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler, immer wieder erneut bemühen, mit den Polen ein gutes Verhältnis herzustellen.

Es sollte eindeutig einmal offiziell festgestellt werden, daß Paketsendungen nach Polen eingestellt werden, weil in Polen alle Freundlichkeiland nur negativ behandelt werden.

> Mit freundlichem Gruß Hamburg 63

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

### Rühes Propagandatrommel

Die Leserzuschrift von Dr. E. Lipok über den propolnischen Sprecher und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Volker Rühe, der die Propagandatrommel für die "Ansprüche" Polens auf die deutschen Ostprovinzen so fleißig rührt, traf mit edem Satz ins Schwarze.

Rühe gibt ohne Grund und zum Schaden des deutschen Volkes Rechtspositionen auf und setzt sich über alles hinweg, was bezüglich des Warschauer Vertrages u. a. vom Bundesverfassungsgericht festgestellt

Rühe und Bundesaußenminister Genscher (FDP) propagieren die Endgültigkeit der Oder-Neiße-Grenze. Kein Wunder, daß sie den kommunistischen Machthabern in Warschau stets willkommen sind, Fraktionsvorsitzender Alfred Dregger (CDU), ein aufrichtiger Sachwalter Deutschlands, aber nicht.

Bundeskanzler Kohl (CDU), der die Richtlinien der Politik bestimmt, merkt entweder nicht, welchen Schaoder er will es nicht merken. Die unverantwortlichen Außerungen der Herren Rühe und Genscher machen den Eindruck, als gehörten sie nicht der derzeitigen Regierungskoalition an, sondern der SPD-Opposition.

Kein deutscher Teilstaat ist berechtigt, auf Ostdeutschland zu verzichten. Grenzregelungen können nur in einem Friedensvertrag durch eine frei

### Wort des Tages

99 Alte Freunde sind wie alter Wein. Er wird immer besser, und je älter man wird, desto mehr lernt man dieses unendliche Gut schätzen.

Adalbert Stifter; österr. Autor (1805–1868)

### Personalien

#### **GEBURTSTAG** Morgen feiert der emeritierte Or-

dinarius für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Internationales Recht an der Universität Heidelberg, Professor Dr. Hermann Weidnauer, seinen 75. Geburtstag. Der gebürtige Münchner wuchs in Würzburg auf und studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten in München und Würzburg. Nach glänzenden juristischen Staatsprüfungen und einer hervorragenden Promotion war er zunächst im bayerischen Justizdienst tätig und wurde auf Grund seiner hochgradigen Qualifikation 1937 in das Reichsjustizministerium für Schuldenrecht berufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und sowjetischer Gefangenschaft aus der er 1950 zurückkehrte - setzte er seine berufliche Tätigkeit in der Zivilrechtsabteilung des Bundesjustizministeriums fort. Der 1953 zum Ministerialrat ernannte Jurist ist der Schöpfer des Wohnungs-Eigentumsgesetzes, was eine enorme Bedeutung in der Bundesrepublik Deutschland erlangte. 1965 erhielt Weidnauer einen Ruf als ordentlicher Professor an die juristische Fakultät der Universität Heidelberg, wo er bis zu seiner Emeritierung

### AUSZEICHNUNGEN

tätig war.

Aus der Hand des Westberliner Bürgermeisters und Innensenators Heinrich Lummer erhielt Eberhard Graf von Bothmer, Landesbeauftragter der Johanniter-Unfall-Hilfe in Berlin, das ihm von Bundespräsident Richard von Weizsäcker verliehene Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland.

Einen mit 15 000 Mark dotierten Förderpreis hat die Jürgen-Ponto-Stiftung dem Tubinger Schriftsteller Elmar Schenkel für sein erstes Buch "Mauerrisse" zuerkannt. Der Historiker Golo Mann, der im Kura-

torium der Stiftung den Bereich Literatur betreut, würdigte die kurzen Werke in dem Buch als "Meisterwerke in Miniatur", als "Lyrik in Prosa, sehr, sehr guter Prosa".

### **AUSWÄRTIGES AMT**

Botschafter Dr. Walther Freiherr Marschall von Bieberstein, bisher Botschafter in Bangladesch, übernimmt als Missionschef die deutsche Botschaft in Birma. Der Freiburger, Jahrgang 1930, hatte Jura und in Ohio politische Wissenschaften studiert. Seit 1958 gehört er dem Auswärtigen Amt an. Er ging 1967 nach Indonesien und war von 1969 bis 1975 Leiter des Reststabes der deutschen Botschaft in Phnom Penh. Von 1976 bis 1979 übernahm er ein Referat in der Rechtsabteihing, ehe er 1979 als Botschafter nach Dhaka ging.

#### VERANSTALTUNG 1700 Gäste hatte Frankreichs Bot-

schafter Jacques Morizet zum Empfang nach Schloß Ernich eingeladen: Der Jahrestag der Franzosen, der an den Sturm auf die Bastille von 1789 erinnert, wurde auf Ernich, über den Höhen von Remagen, mit Blitz und Donner begleitet. Die Einladung zum Nationalfeiertag Frankreichs ist eine der beliebtesten im Reigen der Bonner Feste. Etwas mager war die Bundesregierung vertreten, der die deutsch-französische Freundschaft so am Herzen liegt. Es war kein einziger Bundesminister anwesend. Das Auswärtige Amt schickte seinen Staatssekretär Dr. Jürgen Ruhfus und seinen Protokollchef Werner Graf von der Schnlenburg. Das Bundespräsidialamt war durch seinen Staatssekretär Klaus Blech vertreten, das Verteidigungsministerium durch Staatssekretär Dr. Lothar Rühl, das Wirtschaftsministerium durch Staatssekretär Dr. Otto Schlecht. Unter den deutschen Stammgästen war Kon-

rad Adenauer, der älteste Sohn des früheren Bundeskanzlers, der die Tradition seines Vaters fortsetzt, beim Nationalfeiertag der Franzosen persönlich seine Glückwünsche auszusprechen. Im Park von Ernich spielte auch dieses Mal eine französische Militärkapelle: Botschafter Morizet hatte das Musikkorps des 42. "Regiment de Transmission" aus Rastatt eingeladen. Die französische Nationalhymne, die unter dem frü-Präsidenten Giscard d'Estaine etwas getragen musiziert wurde, erklang jetzt wieder flott und im gewohnt militärischen Rhythmus.

### **STIFTUNG**

Zum 100. Geburtstag des Philosophen Ernst Bloch hat der Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld der Universität Tübingen eine Ernst-Bloch-Gastprofessur gestiftet. Für das kommende Wintersemester wurde die Gastprofessur dem Genfer Philosophie-Professor Manfred Frank zugesprochen und von diesem angenommen. Der Philosoph und Germanist Manfred Frank gilt als Kenner der Romantik und trat vor allem mit Werken über Friedrich Schlegel, Friedrich Schelling und Friedrich Schleiermacher her-

Mitherausgeberin der Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung" in Rendsburg und der "Norddeutschen Rundschau" in Itzehoe, Frau Astrid Möller aus Rendsburg, ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Die gebürtige Berlinerin heiratete kurz nach dem Zweiten Weltkrieg den Verleger Heinz Möller und fand in Schleswig-Holstein ihre zweite Heimat. Sie galt als eine gute Kennerin der Geschichte des Landes zwischen den Meeren Ein Großteil der im Möller-Verlag erschienenen Heimat-Literatur geht auf ihre Initiative zurück.

### DRK: Gelder vom ,Tag für Afrika' sind ausgegeben Logistik nach wie vor ein Hauptproblem / Regen erschwert und verteuert den Transport von Hilfsgütern

Von den 162 Millionen Mark, die

EBERHARD NITSCHKE, Bonn

Von den 20,3 Millionen Mark, die das Deutsche Rote Kreuz als Anteil an dem Spendenaulkommen des "Tages für Afrika" (100 Millionen) am 23. Januar dieses Jahres erhalten hat, sind sämtliche Gelder bereits abgeflossen oder sie liegen in verbindlichen Aufträgen für Hilfsgüter jeder Art fest

Dies erklärten Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes gestern in Bonn auf Anfrage der WELT. Von den rund 200 Millionen Mark Spenden, die aus der "hisher größten Rock-Show der" Geschichte", dem Doppelkonzert in London und Philadelphia am Wochenende, zusammenkamen, kann das DRK nichts erwarten. Es ist lediglich möglich, daß die in die Fernsehschau eingeblendeten Konten des Deutschen Roten Kreuzes in den nächsten Tagen Zugänge aufweisen.

Der große Geldbedarf gerade für die Hungergebiete Afrikas wird von Frau Inge Aldenhövel, im DRK-Genetalsekretariat im Referat für Katastrophen und Entwicklungshilfe, durch die immer schwieriger werdende Logistik der Verteilung der Hilfsgüter im Bestimmungsland erklärt.

das Internationale Rote Kreuz für 1985 allein in Äthiopien ausgeben will kommen 9.3 Millionen Mark vom DRK. Da man sich angesichts solcher Summen nicht auf Zufälligkeiten einlassen will, hat das Rote Kreuz eigene Lagerhäuser, eigene Transportmittel und eigenes Personal vor Ort. Ein Transport von 30 großen Spezial-Lastwagen ist zur Zeit auf dem Weg nach Äthiopien, 14 Lkw wurden dazu vor vier Wochen aus Mitteln des "Tag für Afrika" dorthin geschickt, 60 Rote Kreuz-Lastkraftwagen rollen bereits hier, hauptsächlich in den vom Hunger heimgesuchten nördlichen Provinzen Eritrea und Tigre.

Allein der Einsatz und die Wartung für die 30 neuen Fahrzeuge, die dringlichst erwartet werden, kostet für das eine Jahr, für das die Planung läuft, 8,5 Millionen Mark. 650 000 Personen erhalten in Nord-Äthiopien regelmäßig Trocken-Rationen. Die pro Kopf 15 Kilo Getreide, ein Liter Öl und ein Kilo Zucker bilden auf diese Weise 10 000 Tonnen Waren, die in vier Wochen über 22 Lager-Zentren verteilt werden müssen. Hinzu kommen die

Hilfsgüter für 8000 Kinder in den sogenannten "Intensiv-Zentren", wo man versucht, sie mit fünf Mahlzeiten pro Tag wieder auf ein einigermaßen normales Körpergewicht zu bekom-

Die Planung für die jetzt notwendige enorme Transportanstrengung ging davon aus, daß im Juli und August wieder die saisonale Zwischenregenzeit Regen bringt. Tatsächlich hat es auch schon geregnet - mit verheerenden Folgen für den Transport, aber auch für die Landwirtschaft.

Die Straßen wurden vor allem durch Abschwemmungen zerstört. Transportwagen mit einem Fassungsvolumen von 20 Tonnen sind nicht mehr einsetzber. Der durch die lange Trockenheit steinhart gewordene Boden nimmt die Feuchtigkeit vom Himmel zunächst nicht auf, dann wird durch sie die letzte verwertbare Ackerkrume weggespült. Besonders verhängnisvoll ist dies in den trotz der Trockenheit der letzten Jahre noch feuchten Senken, wo noch etwas Landbau möglich war. Der Regen bringt also keine Entlastung für

Von den 37 DRK-Auslands-Dele-

gierten sind zur Zeit 32 in Afrika eingesetzt, davon 13 im Sudan. Ihre Verträge – sie gelten für Automechaniker genauso wie für Fachärzte - gelten im allgemeinen bis 1988. Im Sudan wird Hilfe in drei Regionen geleistet, sowohl für einheimische Bevölkerung wie auch für die Flüchtlinge im Lande, die vor allem aus dem Tschad

Wie unzureichend Statistiken und finanzielle Vorarbeit sein können, zeiet sich am Beispiel eines sudanesischen Lagers, dessen Kapazität in drei Monaten von 3000 auf 13 000 Menschen wuchs. Das Internationale Rote Kreuz hat für 1985 für den Sudan 50 Millionen Mark Hilfsgüter veranschlagt. Sie kommen sämtlich über den Hafen Port Sudan und müssen wegen der Straßenverhältnisse in Khartum auf kleinere Lkw umgeladen werden. Das DRK: "Uns ist nicht bekannt, daß Hilfsgüter etwa im Hafen liegen bleiben. Wir haben speziell für dieses Land Lagerkapazität in Fertigbauteilen beschafft. "

denkonto DRK: 414141 bei allen Banken, Sparkassen und beim PostLEICHTATHLETIK / Superstar Carl Lewis sucht verzweifelt gut honorierte Startmöglichkeiten

### Uberall große Skepsis: "Wir brauchen ihn nicht unbedingt, er ist schließlich kein Jesse Owens"

"Es ist schön, Carl Lewis dabei zu haben. Doch man braucht ihn nicht. Nicht mehr in diesem Jahr." Das sagt der Schweizer Versicherungsmanager Res Brügger, der Veranstalter des Leichtathletik-Sportfestes von Zürich. "Unbedingt braucht man ihn nicht, er ist schließlich kein Jesse Owens." Das sagt Rudi Thiel über Carl Lewis, der Chef des Berliner ISTAF. Carlton Frederik Lewis - so scheint es - ist ein Jahr nach seinen vier Olympiasiegen von Los Angeles auf den europäischen Sportfesten durchaus gelitten - doch nicht um jeden Preis.

Deshalb sitzt sein Manager Joe Douglas derweil in Nizza und versucht, für seinen Klienten rauszuholen, was noch rauszuholen ist. Doch die Aktien stehen schlecht. Lewis habe keine Ausstrahlung, keinerlei Show-Talent, sagen die Veranstalter. und mit seinen Leistungen hapere es auch. Im letzten August im Brüsseler Hotel "Hyatt Regency" bahnten vier Leibwächter Lewis einen Weg durch die Lobby, was zu verärgerten "Carl, who?"-Fragen führte. Die vermeintlichen Lewis-Fans fieberten nämlich nicht ihm, sondern Freddy Mercury, Sänger der Pop-Gruppe "Queen" entgegen.

Die großen Werbeaufträge blieben bei Superstar Carl Lewis nach den vier Goldmedaillen aus, und Joe Douglas sah sich deshalb bemüßigt. aller Welt zu erzählen, sein Klient werbe nun im japanischen Fernsehen für japanischen Whisky. Man muß sich das vorstellen: Ein amerikanischer Olympiasieger, Abstinenzler obendrein, propagiert Whisky aus Japan Carl Lewis, ein Pausen-

Und zu allem Übel kommt noch ein gewisser Herr Dänzer daher, ein Schweizer, und erzählt auf einer Presseveranstaltung im noblen Zürcher Hotel "Nova-Park": "Nach vier Goldmedaillen bei der Olympiade in LA bewegt sich Carl Lewis im Sprint und im Weitsprung konstant an der Grenze zu neuen Weltrekorden. Wer bislang darüber rätselte, wie seine anhaltend überragenden Leistungen zu-

ACHRICHTEN

Düsseldorf (sid) - Mit Peter Luther

ter Elter (27) und die Heidelbergerin

Myriam Schropp (19) führen bei den

72. Nationalen Deutschen Tennis-

Meisterschaften (22. bis 28. Juli) in

Amberg die Setzliste in den Einzel-

konkurrenzen an. Becker, Maurer,

Claudia Kohde und Steffi Graf neh-

men wegen internationaler Verpflich-

Van de Korput nach Köln

Köln (dpa) - Fußball-Bundesliga-

klub 1. FC Köln ist sich mit dem

holländischen Nationalspieler Michel

van de Korput (28) über einen Einjah-

resvertrag einig. Der Klub verhandelt

nun mit van de Korputs Verein AC

Turin über eine Ausleihgebühr, die

etwa 150 000 Mark betragen soll.

Neuer Leichtathletik-Cup

Darmstadt (dpa) - Der Deutsche

Leichtathletik-Verband (DLV) hat ei-

nen Deutschland-Cup für die Mittel-

und Langstrecke, den Hochsprung

und den Hammerwurf der Männer

sowie für die Mittelstrecke, 100 m

Hürden und den Weitsprung der

Achter in der Dollar-Liste

hat der 27 Jahre alte Golf-Masters-Ge-

winner Bernhard Langer (Anhausen)

im Rahmen einer amerikanischen

Turnierserie in diesem Jahr bereits

gewonnen. Er liegt damit auf Rang

acht der Rangliste, die vom Amerika-

ner Curtis Strange angeführt wird

ZAHLEN

**FECHTEN** WM in Bracelona, Säbel, Finale: Ne-bald (Ungarn) - Hristo Etropolski (Bul-

garien) 10:6, um Platz drei: Vassil Etropolski (Bulgarien) – Pogossow (UdSSR) 12:11.

TENNIS

le: Wilander (Schweden) - Jaite (Argentinien) 6:2, 6:4. - Bastad, erste Run-

de: Casal (Spanien) - Elter (Deutsch-

de: Casai (Spanien) - Enter (Deutschland) 5:7, 6:2, 6:3. - Washington: Schwaier (Deutschland) - Panatta (Italien) 7:5, 6:1. - Damenturnier in Newport: Pfaff (Deutschland) - Mes-

GEWINNQUOTEN

Letto: 1: unbesetzt, Jackpot 6 849 143,80, 2: 74 447,20, 3: 8894,90, 4: 130,50, 5: 8,80. - Toto, Elferweite: 1: 271,60, 2: 22,00, 3: 3,90. - 6 aus 45: 1: 502 101,40, 2: unbesetzt, 3: 4550,20, 4:

84,10, 5; 7,40. - **Rennquintett**, Rennen A: 1: 38,10, 2: 12,30. - Rennen B: 257,00,

7,40. - Kombinationsgewinn: 74 785,40.

(ohne Gewähr)

ker (Niederlande) 6:2, 6:1

Grand-Prix-Turniere: Boston, Fina-

Düsseldorf (sid) - 267 635 Dollar

Frauen ausgeschrieben.

(527 581 Dollar).

tungen nicht teil.

Peter Luther ist dabei

haltspunkte: Carl meditiert seit hald zwei Jahren, seit dem Oktober 1983, mit Sri Chinmoy." Dann wird ein kleiner Film gezeigt, in dem Lewis gegen den Meditationsmeister aus Indien Tennis spielt - in Adidas-Schuhen, was dem Lewis-Vertragspartner

Nike gar nicht gefallen hat. Joe Douglas hat schon im letzten Jahr Mühe gehabt, Lewis' angebliche Homosexualität herunterzuspielen, wegen der Werbeaufträge im mitunter prüden Amerika. Nun muß er den Vorwurf entkräften, Lewis sei einer Sekte in die Hände gefallen, die ihn womöglich ausphindere. Er sagt: "Das ist alles viel zu hoch gespielt. Carl ist da mal mit hingegangen, weil er viele Freunde hat, die sich mit Religion beschäftigen. Er hat auch minimal Geld dafür ausgegeben. Als er

aber mehr dafür haben wollte, habe ich ihm gesagt: Dein Geld habe ich, da kommst du nicht ran, erst recht nicht für solche Dinge."

Man müsse doch in erster Linie in Carl Lewis den Sprinter und Weitspringer sehen, fordert Douglas. Dessen Verletzung - "irgendeine Muskelsache", sagt Douglas - sei zu achtzig, neunzig Prozent ausgeheilt, die verpaßte Finalchance bei den amerikanischen Meisterschaften in Indianapolis sei nur ein Ausrutscher gewesen. Douglas: "Es gibt ihn immer noch, den Athleten Carl Lewis, und er trainiert schon wieder. Er wird nach Europa kommen und am 30. August in Brüssel und am 4. September in Rieti starten. Anschließend fahren wir nach Seoul."

Douglas erzählt aus gutem Grund nicht, warum er nur Brüssel und Rieti ausgesucht hat. In Rieti waren die

Oh Lord, i om human." Carl Lewis nach dem Flagle über

190 m in Los

Mit seiper Vermarktung

sick von ihm ab, eize

stoppte inn. Ist Carl Lewis

noch immer der

aperte es, d

Angeles. Der viermalige amerikanische

Organisatoren so unklug, bereits 1984 einem Lewis-Start zuzusagen. Weitgehend unter den finanziellen Konditionen des Vorjahres, wobei festgehalten werden muß, daß Lewis für seine Auftritte im letzten Jahr jeweils rund 60 000 Mark erhalten haben soll. Wilfried Meert, Chef des Brüsseler Meetings, erzählt: "Douglas hat mich vor zehn Tagen aus Santa Monica angerufen und gefragt: Kann Carl wieder bei dir starten? Ich sagte ihm: Er ist doch jedes Jahr da gewesen, warum nicht auch diesmal. Wir vereinbarten einen Start im Weitsprung. Als ich iedoch nach der Gage fragte, sagte Douglas nur: Über Geld rede ich am Telefon nicht." Nun befürchtet Meert, die Katze im Sack gekauft zu haben und von Douglas übers Ohr gehauen

rich. Über den beschwert sich Joe Douglas ("Ich kämpfe doch für Carl, also für die Leichtathletik") bitter: "Wir kommen auf keinen Preis mit Brügger. Und wenn Herr Brügger Grenzen setzen will, dann nicht mit uns. Dann starten wir nicht in Zürich, nicht in Köln und auch nicht in Berlin. Dabei will Carl doch in Europa so gern 200 Meter laufen."

Womit er Brügger das Stichwort gibt. .Ich halte den amerikanischen Sprinter Kirk Baptiste zur Zeit für überhaupt nicht schlagbar", sagt der. Und: "Ein 200-m-Duell zwischen ihm und Carl Lewis in der Form von 1983 oder 1984 - das wäre eine großartige Angelegenheit. Die wäre auch ihr Geld wert. Nur, ist Lewis noch in der Form von 1983 oder 1984?" Brügger bezweifelt das. Und deshalb - so der Mann aus Zürich - sei eine ganz ande re Verhandlungsbasis entstanden. Er könne sich schließlich nicht an vergangenen Zeiten orientieren, sondern nur an dem, was Lewis jetzt kann.

Innerhalb von drei Tagen seien die Eintrittskarten für das Sportfest am 21. August in Zürich ausverkauft gewesen, erzählt Brügger. Dabei gab es keinen Hinweis auf einen möglichen Start von Carl Lewis. Warum auch "Carl, who?" fragten sie schließlich schon vor einem Jahr in Brüssel.



TOUR DE FRANCE / Harter Kampf der Frauen

### Pausenfüller für Zuschauer, die auf die Männer warten

(Wedel) auf Livius ist die deutsche Springreiter-Equipe für die Europameisterschaften im französischen Dinard (2. bis 4. August) vollständig. Alpen und Pyrenäen mit dem Rennmöhle, Sloothaak und Rüping. rad bezwungen hat, darf sich "Gigant der Landstraße" nennen. Seit letztem Große Namen fehlen Jahr hat aber männliche Kraft und Düsseldorf (sid) - Der Essener Pe-Ausdauer Konkurrenz bekommen:

Jetzt rollt auch die Tour der Frauen. Aber als was eigentlich? Als sportliches Ereignis für das vermeintlich schwache Geschlecht, das sich auch im Sport Bastion für Bastion von den Männern erkämpft? Als exotisches Spektakel oder Pausenfüller?

Richard Marilleir, dritter Mann in der gestrengen Hierarchie der Tour-Organisation, hat den Frauen eine Nebenrolle zugewiesen. Er hat sie deftig aufgeklärt über ihre Funktion: "Das Ganze ist mehr eine Gaudi. Die Fahrerinnen sollen für Stimmung bei den Zuschauern sorgen, die auf die Profis warten." Und das zeigt denn auch die Position der Frauen im langen Troß der Tour de France: Sie fahren zwei Stunden vor den männlichen Hauptdarstellern los, noch vor der lauten Werbekolonne.

Doch diese Einschätzung wird den 116 Fahrerinnen aus zehn Nationen – auch drei Damen aus China sind dabei - überhaupt nicht gerecht. Sie iedenfalls sind nicht der Meinung, daß sie gegen derartige Vorurteile genau so kräftig ankämpfen müßten wie gegen die lange Distanz (1250 km) oder die hohen Berge (gestern ging es auch für sie über den 2114 Meter hohen Tourmalet). Petra Stegherr aus Solingen, auf Platz 13 der Gesamtwertung bisher beste Deutsche, sagt: Es ist toll, wie uns die Zuschauer anfeuern. Die akzeptieren uns." Und Klaus Joerdens, seit acht Jahren Bundestrainer, als ehemaliger Querfeldein-Meister noch heute in guter Form, weiß wovon er spricht: "Sie schuften genauso, leiden ebenso unter Hitze und Sturzverletzungen, bewältigen

zum Teil dieselben Anstiege in den

Tradition, so könnte man glauben,

habe im Sport einen eigenen

Stellenwert, fernab vom Blechtrom-

mel-Klang der Werbung und dem

Einkauf von Spitzenathleten. Über

Wimbledon gehe nichts im Tennis.

und wer sich nicht durch die Tour de

France gequalt habe, verwirke das

Recht, sich selbst zur Kategorie guter

Straßenrennfahrer zu zählen. Könnte

man glauben. Doch ob in Wimbledon

oder auf den Straßen Frankreichs:

Würde nicht bezahlt, sehr gut be-

zahlt, die Besten kämen nicht, weil

sie zwar von Traditionen schwär-

Das ist eine Erfahrung, die auch

men, aber nicht in ihnen leben.

dpa/DW. Toulouse Alpen und Pyrenäen und fahren da-Die Tour de France ist seit 1903 ein bei noch ein beachtliches Tempo. Wenn ich voll austrainiert bin, halte ich mit den Mädchen im Training mit, aber im Rennen hätte ich keine Chan-

> Über die deutsche Situation sagt Joerdens: "Trotz großer internationaler Erfolge, Olympia-Medaillen und WM-Titeln stehen die Mädchen bei uns noch etwas im Abseits. Aber in den klassischen Radsport-Ländern werden sie akzeptiert." Die erstaunlichen Leistungen finden eben keinen Widerhall bei denen, die in Deutschland zu den Vorbildern im Radsport gehören. Rudi Altig, 1966 auf dem Nürburgring Weltmeister der Stra-Benfahrer, sagt skeptisch: "Ich bin ja durchaus für Gleichberechtigung. Aber eigentlich finde ich schon, der Radsport sollte Männer-Sache bleiben. Er ist zu anstrengend für die

> Die 19 Jahre alte Petra Steker aus der deutschen Mannschaft (Viola Paulitz ist mit 16 Jahren die Jüngste) wird solche Worte nicht verstehen können, obwohl auch sie weiß, daß bei der Tour de France keine Frau so viel Aufsehen erregen kann wie Bernard Hinault. Sie hat, bevor sie Paris erreicht, noch drei Wünsche: "Ich möchte noch unter die ersten zehn kommen. Ich möchte einmal die Profis sehen, was bisher unmöglich war. weil sich die Zeiten immer überschnitten. Und ich möchte, daß Bernard Hinault gewinnt. Er hätte es ver-

> Der größte deutsche Erfolg bei der Tour der Frauen bisher: Viola Paulitz belegte auf der ersten Etappe des zweiten Abschnitts (die Frauen dürfen höchstens 12 Etappen hintereinander fahren, deshalb wurde für sie das Programm geteilt) den zweiten Platz hinter der Französin Valérie Simonnet, die auch in der Gesamtwer-

STAND PUNKT / Tradition und Preisgelder

die Veranstalter des traditionsreichs-

ten Marathon-Laufes der Welt ma-

chen mußten. Der Boston-Lauf

(\_Mother of Marathon") - im nach-

sten Jahr wird er zum 90. Mal gestar-

tet - leidet an Auszehrung, denn hier

wurde nicht bezahlt wie in New

Das Verblüffende war nicht, daß

die Besten der Welt nicht mehr ka-

men, sie laufen – verurteile sie, wer

will - dem Geld nach. Aber die riesi-

ge Gruppe der gehobenen Freizeit-

läufer, die Marathon zum Kult ma-

chen, blieb auch weg. Selbst sie, die

vom Lauf-BH über spezielles Ge-

sundheitswasser bis hin zum Sonder-

York, Rotterdam oder London.

**FECHTEN** 

### Angst vor dem Säbel?

"Man muß langsam fragen, ob sich der hohe finanzielle Aufwand für die Säbelfechter lohnt." Nicht nur vom ehemaligen Aktiven und heutigen Landestrainer Bernd Peltzer (Tauberbischofsheim) hagelte es nach dem schwachen Abschneiden der Deutschen bei den Fecht-Weltmeisterschaften in Barcelona herbe Kritik. Die machen sich doch schon vor dem Kampf in die Hose", kommentierte Max Geuter, der Delegationsleiter des Deutschen Fechter-Bundes (DFeB), das frühe Scheitern seines Quintetts.

Immerhin waren ein Trainer aus Bonn und einer aus Tauberbischofsheim beim Säbel-Finale die gefeierten Helden: Ihre ehemaligen Schützlinge hatten die Medaillen unter sich verteilt. Allerdings kommt Weltmeister Györgyi Nebald, der nach dem Erfolg schnurstracks zu seinem langjährigen Trainer Tibor Peszar eilte, aus Ungarn. Und die Glückwünsche des Boris Stavrew, seit dem 1. Juli Bundestrainer, gingen an seine lang-jährigen Schützlinge Hristo und Vasil Etropolski - die bulgarischen Zwillinge gewannen Silber und Bronze.

Ob Peszar (50), der sich seit Ostern in Tauberbischofsheim um den Aufbau des Säbelfechtens bemüht, und Stavrew (40) die Deutschen an die Weltklasse heranführen können, bezweifeln viele. Der Bulgare ist bereits der vierte Bundestrainer in nur vier Jahren. Schon jetzt klagt er über Schwierigkeiten: "Ich habe erst vor kurzem einen Schlüssel für das Leistungszentrum in Bonn erhalten."

Landestrainer Peltzer erklärt die Misere mit der "Bequemlichkeit" der deutschen Athleten: "Mit konsequentem Training kann man auch im Sabelfechten zur Weltklasse aufsteigen." Tauberbischofsheim will das beweisen: Peltzer und Peszar haben vor kurzem mit 50 Schülern einen Neuaufbau begonnen.

flug nach Nepal ganze Wirtschafts-

zweige angekurbelt haben, scheren

sich nicht um die ehrwürdige Stätte

ihres Sports. Sie laufen dort, wo die

Boston, das sich bisher mit dem

Selbstverständnis seiner großen Ver-

gangenheit geweigert hatte, Läufer

mit Geld zu ködern, bricht nun mit

dieser Tradition. Im nächsten Jahr

gibt es auch hier Start- und Plazie-

rungsprämien. Und mit den Stars

wird dann auch wieder das Fußvolk

zurückkehren, das dafür bezahlt, hin-

terherlaufen zu dürfen. Sie besiegen.

auffer sich selbst vielleicht, nur noch

ďπ

eins: sportliche Tradition.

Stars um Siegprämien laufen.

sind, die er im heutigen Club-Wunschkonzert einsetzen soll? Die Frage geht unter im Gedröhn der Sportshidiosendung, die der Kollege im Vorlauf ungerührt einblendet. 18.00 Uhr. Eingeklemmt zwischen Drehstuhlsitzfläche, Mikro und beweglicher Kopfhörer-Aufhängung, nimmt sich der Moderator Günter

Fink hinter Schalldicht-Glas aus wie ein außerirdisches Insekt im Kabelnetz. Die optische Wirkung könnte nicht ungemütlicher sein, kann dem munteren Planderton aber nichts an-Ganz anders Res Brügger in Zü-"Ich hab's mir hier im Studio ge-

mütlich gemacht, die warmen Füße stecken in der kühlenden Wasserschüssel, und die Plattenteller laufen heiß, und nichts klappt mal wieder, und keiner weiß, warum. – Was soll's!" Hauptsache, die zahlreichen, überwiegend jungen Zuhörer wissen, was sie an ihrem Moderator haben, eine Mädchenzeitschrift kürte ihn zum beliebtesten seiner Zunft.

"Für das Chub-Wunschkonzert laß" ich alles stehen und liegen", schreibt die 13jährige Cindy aus Celle. Sie ist eine von Tausenden, die nach erfolgreichem Zuhören an Sonntagabenden einen Gruß an die Redaktion schicken, sich mit einem Themenvorschlag, einer Bitte an die erfolgsgeprüften Mitarbeiter wenden.

Sonntag abend, 17.30 Uhr. Hektik im Hamburger Rundfunkstudio 2,

aus dem alle Livesendungen kom-

men, die im Programm unter NDR 2

figurieren. Die Sendeleiterin fahndet

Ein außerirdisches Insekt im Kabelnetz

"Allein aus der "Kontaktecke", ei- Nicht nur die "Musikwünsche" und nem einzigen Programmpunkt in der Zweistundensendung - Jüngling sucht angebetete Herzensdame am Timmendorfer Strand, ein Briefmar-

NDR-Studio 2 - Von hier geht das "Club-Wunschkonzert" über den Äther

kenfan sucht seine' Marke - mit 5000 nach ihren Kopfhörern, der Kollege Zuschriften pro Abend, könnte ich nach einem Kaffee aus dem Automaeine eigene Veranstaltung aufziehen! ten, der Toningenieur kommt ange-Zwei ganze Stunden für diese Resorast, war im Autostau der Ostsee-Ausnanz, das ist, gemessen an anderen flügler steckengeblieben. Ob die Bän-Programmen, lächerlich wenig." der und Platten alle durchgeprüft Das ist aber auch die einzige Reklamation, die der smarte Entertainer an seiner Arbeit äußert. Und auch die

wird mit dem Hinweis auf die Clubabende an allen anderen Wochentagen, die Kollegen aus den Abteilungen "Wort" und "Unterhaltung" bestreiten, eingeschränkt. "Die müssen ja auch zum Zuge kommen!" Günter Fink scheint die Kirche im Dorf zu lassen; hat die Balance zwi-

schen professionellem Selbstvertrauen und unkluger Überheblichkeit noch im Auge. "Ein guter Unterhalter muß sich selbst zurücknehmen können!" Die Musiktitel, die der 30jährige für die Teenies einspielt. würde er nur zum geringeren Teil auch für sich selbst aussuchen. "Aber es geht ja um sie, nicht um mich! Bei ihnen will ich ankommen!"

Der junge Mann, das Gesicht schon gegerbt vom Streß und von der Sonne, nimmt seine Hörer ernst in jedem Teil seines Programms, das ihm nach Jahren guter handwerklicher Arbeit als Autor, Reporter und Sprecher in den Sparten "Jugend", "Unterhaltung" und "Sport" den Durchbruch gebracht hat

Die Palette der Themen bezeichnet alles, was Jugend bewegt. Neben problematischen Themen wie "Drogen" und "Arbeitssuche" wird auch dem Gag, dem Nonsens Raum gegeben.

die ausufernde "Kontektecke" haben es einem breiten Publikum angetan. auch die sogenannte "Schmuseecke" mit ihren Soft-Titeln zieht junge und ältere Semester in ihren Bann. Fink mag nicht trennen in Musik für Jungere und Ältere, sagt aber trotzdem kategorisch nein, wenn der Name Heino in die Debatte kommt.

Großen Zuspruch hat ihm die Idee eingebracht, seine Hörer zu selbstfabrizierten Kurzhörspielen zu animieren und sie von sich aus bestimmen zu lassen, was sie sich als Gewinne wünschen möchten: ein Tablett mit Negerküssen, ein Treffen mit einem berühmten Sportler, einen Sprung mit dem Fallschirm nebst vorbereitendem Unterricht und ärztlichem Attest. Die verrückten Ideen machen nicht nur Reklame für das beteiligte Unternehmen und stellen die Redaktion auf der Suche nach einer preislich "machbaren" Lösung vorübergehend auf den Kopf. Sie knüpfen den Kontakt zu den Hörern enger und beleben das Programm mit sachlich relevanten Informationen.

Der Entertainer aus Passion findet, daß Informationen unterhaltend geboten werden müssen, um anzukommen, während Unterhaltung immer auch informiere. Viele Anrufe mit Fragen zu Musiktiteln und Hintergrundwissen zu den behandelten Themen geben ihm recht. So und mit Live-Sendungen hält er den Kontakt zu seinem Publikum, denn "ich muß sehen, daß das Club-Wunschkonzert nicht abschlafft".

Doch bislang gilt uneingeschränkt Die liebevoll gemachte Unterhaltung für viele im NDR 2 bricht alle einschlägigen Rekorde.

INGRID ZAHN

### **KRITIK**

siedelt sein können. Eine völlig be-

langlose Ausgrabung - so man sich

### Rote Sonne, ausgegraben

Die Suche nach einem verschwun-denen japanischen Schwert, das mit so viel Ehre behängt ist, daß ohne sein Wiederauftauchen zwischen Japanern und Amerikanern nichts mehr läuft, die kam einem doch bekannt vor. Richtig, 1979, neun Jahre, bevor Das Schwert des Shogun (ZDF) von Tom Kotani entstand, hat James-Bond-Regisseur Terence Young \_Rivalen unter roter Sonne" gedreht. Und diese jetzt präsentierte deutsche Erstaufführung, wieder mit Toshiro Mifune, dem im Westen bekanntesten japanischen Schauspieler, mutete über weite Strecken wie

ein Remake dieses Films an. dabei freilich nicht, denn was schon Young nicht schaffte, das eigentliche Feuer aus dem Zusammenprall zweier höchst unterschiedlicher Kulturen zu beziehen, das glückte Kotani erst recht nicht. Der Zuschauer bekam zumeist gängige Action zu sehen, die überall und zu jeder Zeit hätte ange-

nicht über den Einfall amüsieren wollte, ausgerechnet den Soft-Porno-Star Laura Gemser als weiblichen Samurai auftreten zu lassen.

"Das ist besser als klauen"

E in bedrückendes Thema: Der Be-richt vom Straßenstrich rund um den Kölner Hauptbahnhof Die Dramatik der Dokumentation Das schnelle Geld (ZDF) von Christine Lemmen und Monika Winhuisen blieb dem Thema an sich vorbehalten. Immer jüngere Kinder bieten sich den Männern auf der Jagd nach .Frischfleisch" zu einem intimen Schnellimbiß an. "Die Zehnjährigen tun für 10 bis 20 Mark alles", kommentieren 15jährige. Sie machen die Preise für ihre halberwachsenen Konkurrenten kaputt.

Die Autorinnen halten sich mit Schuldzuweisungen zurück, lassen Betroffene selbst zu Wort kommen.

Die kleinen gepreßten Stimmen vom Tonband sind eindrucksvoller als jede gestellte Szene. Sie berichten vom freudlosen Kinderalltag, ohne oder mit zerstrittenen Eltern oder in offenen Heimen. Sie geben zu, daß es für sie Anerkennung bedeutet, auf Nachfrage zu stoßen, manchmal sogar gemocht und verstanden zu werden. wenn der "richtige" Freier kommt. Andere bekunden Abscheu und Ekel vor den Käufern, vor Männern überhaupt, warnen Neulinge, die Finger von einem Metier zu lassen, das sie kaputi mache. Die Eltern blocken vielfach ab, sperren sich total: "Schaffen sie ihn oder sie ins Heim, wir haben damit nichts mehr zu tun!"

Für viele Kinder ist der Bahnhof ihr Abenteuerspielplatz, ihre Heimat, zu der es sie immer wieder hinzieht Die Liebesleistung finden sie "besser als klauen". Den Wettlauf gegen die Polizeistreife betrachten sie als ein Straßenspiel. Wie man ihnen helfen könnte? Das Resümee entläßt den Zuschauer ratios: "Männer können nur auf Jagd sein, weil es Kinder gibt, die allein gelassen werden."

OLGA GAUM



### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

18.00 hosta 18.05 Umschau 18.30 Des Haus im Park Fernsehfilm

10.40 Tour de France 18. Etappe

14.48 Fury 15.95 Fauna Iberica 15.30 Tagesschau 15.40 Stälmen ~ Dröhnen — Tänen Musiktherapie-Kongreß in Heidel

berg 16.25 Janosik, Held der Berge 17.18 Nudnik 17.20 Tour de france 18. Etappe 17.58 Tageschau Dazw. Regional

20.00 Togeschou Von Vera Caspary und George

22.10 Brokes Vorsicht Weinfälscher
Weiche Langzeitwirkungen hat
der Genuß von Diaethylenglykol? / Weiche Konsequenven

ziehen die Politiker aus dem Ver-sagen der Bürokratie? / Wie sehen die wirtschaftlichen Konsequenzen für die Exportregion Burgen-land aus? / Wo liegt die Grenze zwischen Weinpai Weinkriminolität?

22.40 Togesthemen 25.10 Einsetz in Mani Zeugin wider Willen 25.55 Togesschau

12.18 Report u. a. Notiacenindikation cut dea

15.08 houte
15.05 Der Waschbör Rascai
15.30 Ferleukalender
14.05 Plugboot 121 P\$
14.30 Babbelgamm
17.00 houte / Aus den Lände
17.15 Tele-lifustrierte
17.00 Rauchende Colts
Dann heute Schlosse Dazw. heute-Schlagz

18.55 mitt Spiel 77 19,00 heute 19.30 Direkt

Mogazin mit Beltrögen junger Zu-schauer 20.15 Kemzeichen D

Komzelchen D
Sonderzug nach Moskau – Udo
Lindenberg gestoppt / Modellstadt Berlin – kein Platz für Kinder? / Ein Prozeß gegen die
Ankloge – Leni Riefenstah kämpft
gegen die Schatten ihrer Vergangenheit / Zum Verhältnis "DDR" –
Sowjetunion – Wie groß ist der
kleine Bruder? ideine Bruder?
21.80 Polizairevier HIR Street
21.45 heute-jeurnal
22.95 Locker vom Hocker
22.35 Ein mutiger Mann

Französischer Spielfilm (1979) 25.55 Die Sport-Reportage Fecht-Weltmeisterschaften Finale: Florett Damenmannschaf 0.50 heute

13.30 Solid Gold Hits 14.80 Tarzan Amerikanis 25.45 APF bildic 15.00 Die Bären sied les 15.30 Musichex 16.30 Marco 17.00 Kelter, Natur and Wissets

18.00 Es darf gelacht worden 18.30 APF blick: Nachrichten und Guiz 18.45 Zahlen und Bechstaben 19.10 Sport auf SAT 1 Fußballschule mit den National-

di Völler Gaby Sievers, "Miß World" im Bodybuilding Tele-Klosk

spielem Dieter Burdenski und Ru-

26.50 Love Boot Anachi, Wochenhoroskop 21.30 APF blick: News, Show, Sport

Das Erbe von Byzonz (3)

72.15 Das große Wageis Letzte Nachrichten

### 3SAT

18.00 Höbles – Welt ohne Sonne Höhlen von Menschenhand Die drei Klumberger 19.90 heute 19.38 Der Mose om Klavier

Eine Poul-Kuhn-Show 21.00 Die Mittwocksgeschi 21.15 Zeit im Bild 2 21.45 Kulturjoomal

Ш.

WEST 18.38 Septimus Slebettsons
Von Edith Nesbit mit Bildern von Hildegard Lackschéwitz 19.45 Female

NORD 18.36 Septimus Slebensohn 19.80 Das größte Wunder ist die Wirk-lichkeit – Franz Radziwill Ein Porträt des Malers Das inters Stalles (5) HESSEN

19.05 Septimes Siebessohn
19.05 Des Beste ces der Hobbythek
19.05 Der Physik-Zirkes II (2)
Ohne Reibung geht es nicht **WEST / NORD / HESSEN** 20.00 Togesschau 20.15 Mittwochs im III.

Heute live ous Berlin Eine Diskussion mit Experten und Zuschauem über Verwendung und Verschwendung unseres Trinkwassers Trouschiffe Schlechte Aussichten für bunder

republikanische Handelsflotte. 22.30 Brutale Schattes Franz-amerik. Spielfilm (1973) 9.10 Letzte Nachrichtes SÜDWEST

14.90 All Baho und die vierzig Räuber Nur für Baden-Württemberg: 19.90 Abendschau Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abondschop Nur für das Saarland: 19.00 Soor 3 regional Gemeinschaftsprogr

19.25 Nachrichten 19.30 Rockpalast Heute mit: The Police 20.15 Dresdes

Film von Heiga Schütz und Wolfgong Felk **Yers Cruz** 21.40 Amerikanischer Spielfilm (1954) 22.25 Das romantische Zelta

2. Foige: Die gute alte Zeit 25.16 Nachrichten BAYERN 1845 Readschool

19.00 MS Franzisko 20.00 Mit Vergaligee! Carolin Reiber erfüllt Zuschaverwinsche 20.45 Zeitspiegel 21.30 Eundschau

21.45 Z.E.N.

21.50 "Ein jeglicher wird seines lobs emplangen ... (5) 22.50 Zwischen Demokratie und Sire-

Kurc

G. POI

### Carago Parago Anago No Danka Parago

#### Zusammenarbeit

mit Immobilien-, Makler-, Verwaltungsfirma Wir bieten: 30jährige Erfahrung auf dem Bausektor – Handwerk Planung, Beratung, Verkauf, Bauleitung; kompl. kaufmännisch-technisches Büro, kl. Werkstatt und Lagerraum.

Ges. f. Ingenieurleistung mbH Mittelweg 125c, 2000 Hamburg 13, Tel. 0 40 / 41 73 44

Wir haben im

#### Raum Ludwigshafen/Mannheim

ca. 1000 m² Hallentiäche und ca. 400 m² Bürofläche. Telex, Stabler und Kleintransporter vorhanden.

Vir suchen Geschäftsverbindungen, evtl. Vertretung oder Auslieferungs

Zuschriften erbeten unter U 3789 an WELT-Verlag,

Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### **EXISTENZGRÜNDUNG**

Wir suchen:

- für unsere weitweit geschützten Produkte Systempart-ner in der Bundesrepublik, Österreich und der Schweiz. eine lukrative und risikofreie Existenzgründung. alleiniges Vertreberecht an den Einzelhandel in Ihrem geschützten Gebiet. Ein überdurchschnittliches Einkommen. Eine faire Vertresprungliche
- Eine faire Vertragsgrundlage.
  Einmalige Produkte.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

Yertriebsgeselischaft mbH Wandsbeker Chaussee 29, 2000 Hamburg 76 PH OTO-CARDS Telefon 0 40 / 2 51 20 31 / 32-33

### **Planen Sie Ihren CAD-Erfolg!**



CAD-Konstrukteure und CAD-Zeichner

arbeiten an Ihren Anlagen oder bringen die Hard- und Software einfach mit. Fordem Sie bitte unsere Informationen an Soober Kenstruktionen GmbH Neckarkanalstraße 104 7148 Remseck 2 (bei Stuttgart)

#### Existenzgründung

Führendes Schweizer Finanzierungsunternehmen vergibt über Deutsche Holding Gebletsrepräsentanz innerhalb der Bundesre-publik. Hober Verdienst gewährleistet. Auch für Branchenfremde Einarbeitung möglich.

Bewerbung mit Lichtbild, tab. Lebenslauf sowie Telefonangabe unter A 2959 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Vollexistenz

Selbständigen Kaufleuten bieten wir die Übernahme unserer örtlichen Agentur mit hohem, wachsendem Einkommen vom Start an. Wir bieten ein neuartiges, außergewöhnlich günstiges u. umfassendes Angebot auf dem Sektor Liquiditätsverbesserung. Bedingung: Seriosität, geordnete finanzielle Verhältnisse. Schriftliche Bewerbungen mit Angaben über Ihre bisherige Tätig-

GLOBAL KREDIT KONTROLLE Ges. für privates Mahnwesee m.b.H. PF 64 85 24, 6000 Frankfurt/M. 60

Top-Vertrietsprateet u. Anlageberster für seriös konziplertes schweizer Zins-ittferenzgeschäft bei Höchstkonditio-sen gesucht. Zuschriften unter B 3510 im WELT-Verlag. Postfach 10 68 64, 4300 Essen

\* \* Solort - gegen bar \* \*\*
FORDERUNGSANKAUF

Wir suchen für das ganze Bundesgebiet

#### SELBSTÄNDIGE HANDELSVERTRETER

für den Vertrieb von medi zin-technischen Geräter (Spitzentechnologie). Unterlagen an:

> Firma H. Söring Medizintechnik Marienhöhe 145 2085 Quickborn

#### Produktionsauslastung / Maschinenbau

Konkurrenziose Patente der He betechnik von ing.-Büro zu verk. Umsatzerwartung 1986 6,8 Mio. DM, VB 1,2 Mio. DM. Ang. u. T n WELT-Verlag, Postfac 10 08 64, 4300 Essen

Für den Vertrieb der KEHM-Konzert -Musiker-Lautsprecherbo dgef. auch n. Kundenwunsch) Zubeh. und bek. Tabaks-Pfei

Schweden, Norwegen und Dänemark

etablierte Importeure m. Vertreter-bzw. Vertr.-Organisation. Auch dt. Agenturen angenehm. Kontakt: EPM Marketing, Im-/Export. D 2900 Oldenburg

### Schnaps-Spezialitäten

Schaumweine für Großhandel und Importeur Aniko Keleti Jakobsgasse 29, 7400 Tübingen 1

Langjährig am Markt bewährtes (8 J.), serioses

#### TOP-**VERLAGSOBJEKT**

zu verkaufen. Jahresumsatz p. 3 Mill Seriöse Interessenten mit entspr. Kapitalnachweis werden um Kontaktaufnahme gebeten unter H 3516 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Esse

#### Neu - Neu - Neu - Brandneu!

Unser neues Werbemedium geran tiert Ihnen ein langfristiges Spitzen einkommen. Kein Profi der Direkt werbung oder andere Verkäuferper sönlichkeiten mit Mut zum Unge wöhnlichen sollten sich diese

> entgehen lassen. Exkl. Gebietsvertretung

einmalige Chance

Thre Werksvertretung in

KANADA bernimmt deutscher Handwerksmei-ster in Vancouver. ontaktaufnshme u. P 3785 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### Graphiker und Designer mit Kenntnissen der Drucklechnik übernimmt Arbeiten, auch aushilfs-

weise. Angeb. erb. u. R 3788 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### **Generalübernahme** Schlüsselfertigbau

Maurer-, Fliesen-, Elektro-, Sa nitär-, Schlosser- und Schreinerarbeiten aus einer Hand, auch Einzelgewerke, Fa. Hobabau, Tel 0 20 43 / 48 37.

### Kaufmann sucht Unternehmen aus der Bundesrepublik Deutschland das den eigenen Warenwersand für der süddtsch. Raum (evtl. auch Österreich)

das den eigenen Warenversand für den säddisch Raum (evil auch Osterreich) über ein kleines Depot in Bayern ab-wickeln möchte, ca. 50-80 m² Lager-raum sowie eign. Büro u. separ. Tel-Anschluß vorb. Angeb. u. M. 3761 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen

**Expandiorender Verlag** der im süddeutschen Raum mo l. erscheinende Stadti strierte herausgibt, sucht

Journalist oder Verlags-Kaufmann als tätigen Teilhalt Seriöse Interessenten mit entspr.
Kapitalnachweis werden um
Kontaktaufnahme gebeten unter
G 3515 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Alarmaniagengeschäft mit Rundenstamm u. Geschäftsräu-men zu verk im Raum Hamburg. Ang. u. U 3813 an WELT-Vertag. Postfach

#### **Außenstände**

Benutzen Sie den schnellen un erfolgreichen Weg. Ihre Außen stände hereinzuholen! Der Schuldner zahlt an Sie direkt!

**Keine Erfolgsprovision!** Kostenioses Angebot durch: GLOBAL KREDITKONTROLLE Ges. für priv. Mahnwesen m. b. H. PF 64 03 24, 6000 Frankfurt/M. 60 Tel Sa.-Nr. 0 69 / 41 90 57 Telex 4 185 533 GKKD

#### Umsatzschwierigkeiten? Vertreiben Sie JOJOBA-OIL! nfo.: P. Kloke, Schlussdorfer Str. 104 2862 Worpswede I

Überkapazität?

#### Za hohe Lohnkosten?

Zu beite Lohnkosten?
Wir übernehmen Lohnarbeit in jeder
Branche. Wir bieten: eingespieltes Personal. Büro, Produktions-/Lagerräume
sowie Liku-Fuhrpark. Auch geeignet
als Vertriebsstützpunkt oder Ausleiferungslager evil. mit Generalvertretung. Zuschr. erb. u. E 3777 an WELTVerlag, Postfach 10 08 94, 4300 Essen.

preiswert. Tel, 02 21 / 7 60 51 34 o. 7 60 54 73

**ACHTUNG, NEU!!!** Bezugsquellenkstalog susländi acher Anbieter (cs. 17 000 Anschrif ten). Der Weg zu konkurrenzfählger Angeboten – Unentbehrlich für alle Interessenten am Direktbezi GRATISINFO: BQK 7

44 J., flexibel, belastbar, langi Berufsert., Buchhaltungskenni-nisse u. Kenntn. der engl. Spra-

che, sucht interessantes weitge-hend selbst. Tätigkeitsfeld bei gutem Gehalt z. 1. 10. 85 oder früher, gepfl Erscheinung u. si-cheres Auftreten, Großraum

Hamburg.
Angeb. erb. u. D 3776 an WELTVerlag, Postfach 10 08 64, 4300
Essen.

Kavfmann

46 J., verh., langjährige erfolgrei-

che Verkaufspraxis mit an-spruchsvollen Kunden. Gute Re-

erenzen. Suche solide Aufgabe m Außendienst, auch als Han-

delsvertreter. Domizilwunsch

# ST.

#### **KLOCKNER** STAHLTECHNIK

Wenn es um die Auslegung und den Bau von Industrieanlagen für die Stahl- und Hüttenindustrie geht, wird uns weltweit höchstes Ansehen entgegengebracht. Kreative Ingenieurarbeit und patentierte Stahlherstellungs-Verfahren sichern unseren Erfolg. In der Verfahrensund Einblastechnik nehmen wir eine bedeutende Position ein.

Wir suchen einen

### Dipl.-Ingenieur für den Bereich Elektrotechnik

für die Bearbeitung von Angeboten

und Aufträgen Analytisches Denken, Flexibilität, Verhandlungsgeschick sowie
Teamgeist und gute
Englischkenntnisse sind Voraussetzungen, Eine mehrjährige praktische Berufserfahrung auf

- Niederspannungsschaltanlagen
- Steuerungstechnik
   Automatisierungssysteme
   Meß- und Regeltechnik

wäre von Vorteil.

Mit der Tätigkeit sind In- und Auslandsreisen verbunden.

Sollte Sie dieses Aufgabengebiet interessieren, bitten wir um Ihre Bewerbung mit tabellarischem Lebensleuf, Lichtbild und Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Kophal, Tel. (0 40) 2 48 75-2 07, zur

Wir zählen zu den expansiven, konzernunabhängigen Pharmaunternehmen in der Bundesrepublik und sind auch international erfolgreich tätig. Therapeutisch bewährte Praparate, hohe Qualitätsnormen und qualifizierte Mitarbeiter begründen unseren Ruf in der pharmazeutischen

Industrie.

Wir suchen zum baldigen Antritt oder zum 1. Oktober 1985 einen

Apotheker/Chemiker

für die Weiterentwicklung unserer Präparate. Zu den weiteren Aufgaben gehört auch die Mitarbeit bei der analytischen Kontrolle unseres Herstellungsprogrammes, insbesondere im Zusammenhang mit Registrierungsaufgaben im Ausland und Zulassungs- und Nachzulassungs-

fragen im Inland. Zur Durchführung der anstehenden Aufgaben sind insbesondere gute anatytische Kenntnisse erforderlich und Vertrautheit mit den modernen Methoden wie Gaschro-

matographie, Hochdruckfüssigkeitschromatographie und Spektralphotometrie. Es wird ein selberändiges Arbeitsgebiet im Rahmen eines neu eingerichteten Labors geboten. Der neue Mitarbeiter wird zunächst dem Leiter der Qualitätskontrolle zugeordnet.

Über die Hochschulbildung hinaus sind praktische Erfahrungen erforderlich, falls nicht im

Rahmen der Ausbildung der Schwerpunkt auf den oben genannten Gebieten gelegen hat.

Wir bieten Ihnen der Aufgabenstellung entsprechend gute Vertragsbedingungen.

Falls Sie an dieser abwechslungsreichen und fordernden Aufgabe interessiert sind, bitten wir zunächst um Zusendung einer Kurzbewerbung mit Ihren wesentlichen Daten an

G. POHL-BOSKAMP GMBH + CO.

- Personalabteilung -

Kieler Straße 11

2214 Hohenlockstedt

Klöckner Stahltechnik GmbH Steindamm 80, 2000 Hamburo 1 . . ein Unternehmen der Klöckner CRA-Technologie-Gruppe

im Nordseebad List auf Sylt ist z. 1. 1. 86 die Stelle des

### **Kurdirektors**

zu besetzen. List hat 3400 Einwohner, 2300 Gästebetten mit 250 000 Übernachtungen, ein modernes Kurmittelhaus m. Sch'bad. Ganzjähriger Kurbetrieb mit 11 ständigen u. – saisonbedingt – bis zu 30 Mitarbeitern.

Der Bewerber soll eine tatkräftige Persönlichkeit seln u. über Fachkenntnisse des Kurbetriebes und Fremdenverkehrs verfügen. Dazu sind Kenntnisse über die kommunale u. privatwirtschaftl. Haushalts- u. Wirtschaftsführung erforderlich, Die Vergütung erfolgt nach BAT (einschl. Zusatzversorgung). Bei der Wirtschaftsführung erforderlich bei die Gemeinde List behilflich sein. Bewerbungen mit den Wildens Unterland che wird die Gemeinde List berimich sein. Dewerbunger im der üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien u. Tätigkeitsnachweisen) werden bis z. 31. 8. 1985 erbeten an den Bürgermeister der Gemeinde List, Landwehrdeich 3, Postfach 40, 2282 List/Sylt, Gemeinde List.

gez. Öfferking – Bürgermeister Wir sind ein metall- und kunststoffverarbeitendes Unternehmen der Beschlagindustrie am Rande des Ruhrgebietes.

Für den gesamten Bereich der Fertigung suchen wir einen

### **Fertigungsleiter**

Diese Position setzt fundiertes Wissen, Selbständigkeit, Einsatzbereitschaft, Durchsetzungsvermögen und Geschick in der Personalführung voraus. Wünschenswert wären Erfahrungen auf dem Beschlagsektor.

Die Dotierung entspricht den Anforderungen, die an diese Führungskraft gestellt

Bei der Wohnungsbeschaffung sind wir selbstverständlich behilflich. Weiterführende Schulen sind vorhanden. Durch seine reizvolle Lage bietet der Ort Natur- und Sportfreunden einen hohen Freizeitwert.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen und Referenzen unter F 3778 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Erfahrener, mit Erwerbermodellen bestens vertrauter Anlageberater als

### Vertriebschef

für unsere neu eingerichtete Immobilienabteilung in Nordrhein-Westfalen gesucht.

Die Erweiterung unserer Tätigkeit über das Leasinggeschäft hinaus erfordert fachmännische Kenntnisse und den Einsatz eines Profis.

Der Aufgabenbereich umfaßt

- den Aufbau einer schlagkräftigen
- Vertriebsorganisation die Schulung der Mitarbeiter

 deren Führung und Motivation Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen werden

wir mit der gebotenen Vertraulichkeit behandeln.

Securitas-Leasing GmbH & Co. KG Danziger Straße 130, 4200 Oberhausen 1

Bedeutender Wintschaftsverlag aucht für die Großräume Bremen, Nieder sachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz

#### Verlagsrepräsentanten zur Betreuung seiner Industriekunden.

Wenn Sie auf dem Werbe- und Verkaufssektor zu Hause sind und einen festen Verfaufsraum zu betreuen gewohnt sind, erwarten wir Ihre Kurzbe-werbung an

her Adresbuch-Verlag für Wirtschaft und Verkehr GmbH Verkaufsleitung, Holzhofallee 38, 6100 Dermstadt Tel. 0 61 51 / 39 12 02, Alfred Rinas (nur zur Vorabinformation)

#### Marketing-/Vertriebsleiter 47, langj. MVL ppa. in der Heizungsindustrie; weitere Branchenlungssicher auf GL-Ebene, auf zielorientiertes Handeln und

erfahrung: EBM, Stahlhalbz\_Autoteile, Maschinenbau; verhandentsprechende Erfolge eingestellt; sucht neue herausfordernde Aufgabe. Auskünfte erteilt: Herr Gründemann

Fachvermittlungsdienst Bielefeld, Friedenstraße 19 4800 Bielefeld 1, 2 0521/587-360 od. -342, FS 932344

### Nachfolgeprobleme?

Sie möchten sich aus Altersgründen langsam aus der Unternehmensführung zurückziehen und diese in kompetente Hände übertragen.

Wirtschaftsing/Dipl-Nautiker, verh., 38 J., mehrjährige erfolgreiche Tätigkeit als Managementberater/Manager auf Zeit sucht festen Wirkungskreis als Geschäftsführer in mittelständischem, exportorientiertem Unternehmen. Beteiligung mög-

Branchenerfahrung: Industrie, Handel/Versandhandel, Ver-kehrswirtschaft. Kontaktaufnahme erbeten unter L 3782 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kaumannische Funrungskraft Dipl-Betriebswirt (FH), 46 Jahre, dynam., einsatzfreudig, belastbar, verhandlungssicher, langi. Tätigkeit als kfm. Leiter in kleinerem Unternehmen der Bauzulieferindustrie mit Erfahrungsschwerpunkten im Verkauf (einschl. Reisetätigkeit) und Rechnungswesen (Kostenrechnung, Bilanzierung u. Finanzierung), sucht neue verantwortungsvolle Aufgabe.

Zuschr. erb. u. N 3784 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser

### Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärkaufmann 37 Jahre, verh., Betriebswirt mit Diplom, Großhandel u. Handwerk, Einkauf Verkauf, Akquisition, Kalkulation, Baustellenabrechnung, dynamisch, verant-wortungs- u. kostenbewußt, sucht adäquate Position.

Zuschr, u. T 3766 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Vielseitiger technischer Betriebswirt

40 J., Unternehmertyp, anpassungsfähig, lerowillig, sucht organisatorische, technisch-kaufmännische Tätigkeit. Erfahrungen: Maschinenbau, Kfz, Stahlbau, Metallbau, PVC-Fensterbau, Montagen, Hochbau, Betriebs-Aufbau, -Einrichtung, -Einarbeitung, AV, Konstrution, Kalkulation, EDV, Betriebsleitung, Geschäftsführung, Englisch

Telefon @ 44 74 / 13 69

Suchen Sie Ihren Leiter der

### WEBEREIVORBEREITUNG

Wir sind ein gemischtes Hüttenwerk im

und suchen für Planung, Bau und Bauaufsicht

Wir erwarten Bewerber mit einem abgeschlossenen Hoch- oder Fachhochschulstudium der Fachrichtung Maschinenbau und ent-

Wir bieten ein den Anforderungen gerechtes Gehalt mit den

Sozialleistungen eines Großunternehmens. Bei der Wohnraumbe-

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Angabe des

Gehaltswunsches und des frühesten Eintrittstermins erbitten wir

unter X 3770 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

norddeutschen Raum

Ingenieure

sprechender Berufserfahrung.

schaffung sind wir behilflich.

Textiltech., 43 J., Organisation, Inbetriebnahme von Neuan-lagen, 16 J. Ausland, Engl., Franz.

Meine Bewerbungsunterlagen: Chiffre Z 3794 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Exportkaufmann

41 J., gelernt im Außenhdl, Fremdspr. Englisch, mit mehrj. Verkaufserfahrung als Abteilungsleiter für Spezialmasch. in Asien, einsatzfreudig, interessiert sich für neue Aufgabe in Deutschland, bei progressiver, erfolgreicher Industrie- oder Handelsfirma. Bitte richten Sie Ihre Zuschriften mit Angaben über Aufgabenbe-reich, Verkaufsprogramm u. Einkommenspaket unter G 3779 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Deutscher, 41 J., Sprachen: Rießend Englisch, Spanisch, Portugiesisch, wohnh. in Sto Paulo, Brazilen, z. Z. in Heimststadt Hamburg. 16 J. Södamerikaerfahrung in Fül-rungsposition deutscher Unternehmen, mit engen Koniakten zu Banken, Bebörden, Industrie und Handel, su. in Hamburg zum baldmöglichen Antritt berausforderode Führungsanfgabe in namhaftem Handelshaus oder außenhandelsorientierter Industrie. Angebote erbeten unter S 3787 am WELT-Verlag, Post L. 10 68 64, 4300 Essen.

#### Meister

Consulting and Maintenance of Air-Conditioning) und englischen Sprachkenntnissen, ungekündigt – sucht herausfordernde Aufgabenstellung in ausbaufähiger Position in einem Kälte-/Klima-Fa-chunternehmen oder in einem

ing.-Büro, mit langfristiger Per-spektive im Ausland. Einsatzbereitschaft und hohe Belastberkeit bei gutem be-triebswirtsch. und technisch. Background, mit Blick für das techn. Machbers sind vorbanden. techn. Machbare sind vorhanden.

Gärtnermeiste

# Saarbrücken, nicht Bedingung Angeb. erb. u. B 3774 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Volljurist Kfm. Lehre, 2. Bildungsweg, 2 jur. Examen, Juni 1984, Spezial kenntnisse im Arbeitsrecht, ömo-natige Berufserfahrung 1985 bei Arlbeitgeberverband, Aufgaben-Prozefivertetung und Prozefivertetung vor den Arbeits- und Sozialgerichten, sucht qualif. Stelle bei Kammer, Verband, Wirtschaftsunternehmen, Behörde oder Rechtsanwalts-kanzlei, möglichst im Raume Köln – Bonn – Düsseldorf – Aachen - Rhein.-Berg. Kr.

### WELT-Verlag, Po 10 08 64, 4300 Essen.

Zuschriften erbeten unter U 3767

Wirtschafts- und Maschinen-Ing. grad. 48, mit langer Auslandserfahrung auf dem Maschinen- und Anla-genbausektor, sucht Tätigkeit, Marktbearbeitung in relevanter exportorientierter Industrie. Ang. erb. unter K 3781 an WELT-Verlag Bordt 10 0884 2 3 3 5 5 5 6

Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen. Reise-/Privatsekretär 36 J., 12 Jahre internationale Erfah-rung, beste Referenzen, sucht neu-en Wirkungskreis, ggf. auch Aus-

Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen Arbeitstücktige, 36jährige Finnin sucht Stelle im Haushalt. Führerschein, Erfahrung in Gartenar-beit, Organisierung von Gesell-

Angebote unter Y 3793 an WELT-

#### schaften usv Angebote (eilt) bitte an: Frau Helena Kivisilta, 17139 Vesivehmaa, Finnland. Kaufin. Führungskraft

Industriefachwiri, 33 J., 7 J. erfolgreiche Praxis in leitender Stehmig, Schwerpunkte: Rechnungswesen, Controlling, Organisation u. EDV (Projekturbeit) sucht neue verantwortungsvolle Tätigkeit / tät. Beteiligung. Zuschr. erb. u. R 3764 an WRLT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

32 J., derzeit erfolgreich mit der Leitung der Sielbauabtig in mittel-ständischen Hamburger Baumternehmen betraut sucht neue verant-wortungsvolle Position im Großraum Hamburg oder sidlicher Umgebung. Ang. erb. unt. X 3792 an WELT-Verisg, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### Techn. Kaufmann sucht Tätigkelt im Innen- und Außendienst in Berlin.

Zuschriften erbeten unter H 3780

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

**Sicherheit** Kriminalbeamter, gehobene Stel-lung mit Speziallehrgängen, sucht neuen Wirkungskreis in Bank- oder

Geschäftsführer Import/Export

(44 Jules)
Elektro, Kälte, Klima, Lüftung,
Regehing, mit langjähriger Auslandserfahrung (Construction

Angebote erbeten unter W 3769 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Zierpflanzenbau/Topfpflanzen sucht neuen Wirkungskreis in den Gebieten VIE, KR, KLE, NE, DU, Tel. 0 21 58 / 36 78

Redakteur (alter Hase, 43) will mal wieder die Spur wechsein. Bisher: Ta-ges- und Industriepresse; be-wandert von A (wie Agentur) bis Z (wie Zeitschrift). Zielgegend: Rheinschiene. Angeb. erb. u. M 3783 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Exportkaufmann Exportations

1 J., verh., 1 Kind, perfekt in
Englisch u. Französisch, Auslandserf. (auch Middle East),
Stahl- u. Investitionsgüterbranche, Schwerp.: Maschinenbau Apparatebau, Stahlbau u. Strekkengesch., Stärken: Akquisition u. Verkauf, in ungek. Stellung, sucht neuen Aufgabenbereich. Zuschr. u. C 3775 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# 35 J., Japaner, 11 J. in Deutschl., aus der Unterhaltungselektronik. srcht baldmögl. neues Aufgabengebiet, gute Deutsch- u. Englischkenntnis-se, im Groftraum Hamburg. Angeb. erb. unt. W 3791 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Erfahrene **Augenarzthelferin** 36, übernimmt Quartalsabrechnungen. Tel. 0 30 / 7 74 82 47

### Sekretärin (franz., engl.) EDV-Erfahrung, sucht z. 1. 10, 85 seitbeschäftigung max. 30 Std./ te. Zuschr, m. Gehaltsangabe erb.

#### Exportkaufmann ingi. Erfahrung Nahost-Experte

oranchenunubhängig, verhandhings Sewandt, belastbar, sucht verantwor tungsv. Tätigkeit, evil auch Ausland. Ingeb. erb. u. P 3763 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Geschäftsführer

48 Jahre, Schwerpunkte: Finanz-Rechn.- u. Personalwesen, Betriebsab-rechn., EDV, sucht im Ruhrgebiet ent-sprechende Position.



Deutsche Lebens-Rettungs-Geselischaft e. V. – Presidium – 🖓 Alfredstraße 73

4300 Essen 1

Privatwirtschaft, speziell Objekt-oder Personenschutz sowie Über-prüfung u. Bewachung von Besitz-tum im Raum Südniedersachsen.

Angebote erb. u. V 3790 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

No. 1 . I S تنج زمري.

. . .

The state of the s

್ಷವ ಕಪ್ರತಿ

....1. g PP

2 m No. . ₩\*\*) #1. = <sup>4.4</sup> 

### Wall Street registriert Unsicherheit

• Fortsetzung von Seite 1

1. Das in den USA für 1985 gesetzte Wachstumsziel von real 3,9 Prozent läßt sich nicht halten. Darauf basiert jedoch das für das laufende Haushaltsiahr auf 213 Milliarden Dollar kalkulierte Defizit. Die in dieser Woche in Washington fälligen neuen Konjunkturdaten werden vermutlich das geringere Tempo (1984: 6,8 Prozent) bestätigen. Schwachpunkte bleiben die Entwicklung des Bruttosozialprodukts, der Industrieproduktion und der Kanazitätsauslastung

2. Der zwischen Reagan und dem demokratischen Sprecher des Repräsentantenhauses, O'Neill, geschlossene Kompromiß, wonach die Renten und Militärpensionen sowie die Verteidigungsausgaben um die Inflationsrate angehoben werden, belastet den Etat in den Finanzjahren 1986 bis 1988 um zusätzlich 100 Milliarden Dollar. Hinzu kommen weitere 50 Milliarden Dollar als Folge des verlangsamten Wirtschaftswachstums.

Das führt nach Berechnungen des Direktors des konservativen American Enterprise Institute, John Nakin, zu einer entsprechenden Erhöhung der öffentlichen Schulden des amerikanischen Bundes auf 2.35 Billionen Dollar im Jahr 1988, selbst wenn sich der Kongreß zu realen Defizitschritten durchringt. Bei dem gegenwärti-gen Wirtschaftstempo in den USA ~ etwa zwei Prozent auf Jahresbasis wird das Budgetdefizit auch 1986 bei mehr als 200 Milliarden liegen.

Erschwert wird auch die Geldpolitik der US-Notenbank, die nun ebenfalls auf den sinkenden Dollar Rücksicht nehmen muß. Die Entscheidung, die Paul Volcker heute im Kongreß verkündet, ist schwierig: Öffnet sie die Geldschleusen, um Amerikas müder Konjunktur mehr Leben einzuhauchen, kann sich das gebremste Absinken des Dollar in einen Sturz verwandeln. Zieht sie die monetären Zügel an, um Reflektionierung und Dollarsturz zu vermeiden, erhöht sich das Rezessionsrisiko.

In diese kritische Situation ist die US-Wirtschaft durch den Kongreß ge-Steuergeschenke gewährte, aber Ausgabenkürzungen in gleicher Höhe ablehnte. An dieser Einstellung hat sich im Prinzip nichts geändert. Wenn überhaupt, kann nur Reagan den gordischen Knoten durchschlagen.

# Wirtschaftskriminalität

.Kein Kavaliersdelikt" / Engelhard beklagt Milliardenschaden

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Nachdem der durch die Wirtschaftskriminalität verursachte Schaden für Staat und Wirtschaft auf jährlich weit über sieben Milliarden Mark gestiegen ist, hofft Bundesjustizminister Hans A. Engelhard, daß die Strafbarkeitslücken", vor allem auf dem Gebiet von Computermanipulation und -spionage, durch ein neues Gesetz noch in diesem Jahr geschlossen werden können.

Neben den gesetzgeberischen Maßnahmen forciert Engelhard hier auch die "soziale Kontrolle". Darunter fallen alle Bestrebungen, der Wirt-schaftskriminalität das Ansehen eines "Kavaliersdelikts" zu nehmen und das Image des "sportlichen Respekts" zu beseitigen, das dieser vom Justizminister als "gemeingefährlich\* bezeichneten Kriminalitätsform immer noch entgegengebracht wird. Nur wenn das gelinge, sagte Engelhard in Bonn vor der Presse, werde man dieses Unwesen auch richtig bekämpfen können.

Bei der Wirtschaftskriminalität handele es sich keineswegs um Zechprellerei, Schwarzfahrt im Bus oder betrügerisches Einschenken von Bier. Um etwa 3,5 Milliarden Mark werde durch sie im Jahr der Staat geschädigt, betonte Engelhard. Über 15 Prozent der vorkommenden Fälle beträfen Einrichtungen der sozialen Sicherung und nur 4,4 Prozent die Arbeitgeber.

#### "Dicke Fische"

Der Gesamtschaden von Wirtschaftsstraftaten, der in staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren festgestellt oder geschätzt wurde, war 1980 auf unter drei Milliarden Mark jährlich gesunken. Der enorme Anstieg geht auf einige besonders "dicke Fische" zurück, die der Justiz ins Netz gingen. Das "Zweite Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität", das die bisherigen Lücken bei der Strafverfolgung schließen soll, ist vom Kabinett bereits 1982 verabschiedet worden und wird seit-

Neu sind im Gesetzestext unter anderem der Straftatbestand des Kapital-Anlage-Betruges, auch bei Waren-Termingeschäften, und die Veruntreuung von Arbeitsentgelt, zum Beispiel durch Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen. Justizminister Engelhard hat sich außerdem dafür eingesetzt, daß auch der Straftatbestand von Euroscheck- und Euroscheckkarten-Mißbrauch in den Gestzestext aufgenommen wird.

Eine Erhebung über Wirtschafts-strafverfahren bei den Staatsanwaltschaften hat ergeben, daß Steuer- und Zolistraftaten zwischen 1976 und 1983 überproportional angewachsen sind. Sie lagen 1976 bei etwa 1900 Fällen jährlich, nach der jüngsten Statistik schon bei nahe 5000 jährlichen Fällen. Daß es bei den Straftaten, bei Betrug, betrügerischem Bankrott, Subventionsbetrug oder Untreue um immer größere Summen geht, zeigt sich in der Statistik am Rückgang der Zahl der Geschädigten im Vergleich zur immer größer werdenden Zahl von Einzelfällen.

#### Computermißbrauch

Zur Wirtschaftskriminalität mit Hilfe oder durch Mißbrauch des Computers meinte Justizminister Engelhard, daß die Neufassung des Gesetzes auch die Arbeit der sogenannten Hacker" einschließe, die durch wiederholtes Eingeben von Zahlen und Kombinationen in Computersysteme Zugriff auf das dort gespeicherte Material erhielten. Der "Chaos-Computer-Club Hamburg" zum Beispiel habe durch Mißbrauch des Kennworts der Hamburger Sparkasse von diesem Geldinstitut 135 000 Mark abzweigen können – im kontrollierten Versuch. Ein 19jähriger Junge aus Hannover habe angeblich Schäden in Höhe von 23 Millionen Mark dadurch angerichtet, daß er das durch "Hakken" gewonnene Computer-Material, gespeicherte Programme, an Dritte weitergegeben habe. Hier habe der Bundesgerichtshof im Vorgriff auf bundesgesetzliche Regelungen entschieden, daß Computer-Programme Urheberrechtsschutz genießen, daß künftig solche Verstöße auch ohne staatsanwaltschaftlichen Antrag verfolgt werden können.

Bisher lag das Schwergewicht beim Computer-Mißbrauch in der Manipulation". Engelhard verwies aber darauf, daß zum Beispiel die Löschung von Daten ein noch nicht strafrechtlich erfaßter Tatbestand sei.

# Noch 1985 Gesetz gegen Sorge um "Abdriften" der SPD

CDU/CSU-Fraktion will frühere Gemeinsamkeit in der Sicherheitspolitik wiederherstellen

Mit "staatspolitischer Sorge" betrachtet die CDU/CSU-Fraktion die Abkehr der SPD und ihrer Bundestagsfraktion von der sicherheitspolitischen Bindung im westlichen Bündnis. Noch zur sozialliberalen Regierungszeit habe Konsens aller Parteien über diese Verankerung bestanden. sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Willy Wimmer. Heute seien die Verfechter dieser Politik in der SPD und in der SPD-Fraktion "auf Tauchstation". Dagegen verfolgten Parteichef Brandt, Egon Bahr, Oskar Lafontaine und Erhard Eppier mit ihrem Antiamerikanismus langfristig die Strategie, "uns von unseren Partnern im westlichen Bündnis zu trennen" und unter dem irreführenden Schlagwort "Europäisierung" eine Äquidistanz zu beiden Weltmächten herbeizuführen. Diese Politik sei "in ihrer Wirkung einem Anschlag auf die politi-

#### **Paramilitärisches** Exerzieren?

Eine vermutete "paramilitärische Übung" einer Hauptschulklasse aus Goslar beschäftigt die niedersächsischen Schulbehörden. Auf Anweisung von Kultusminister Georg-Berndt Oschatz (CDU) untersucht die aufsichtführende Bezirksregierung Braunschweig, ob der Konrektor der Hauptschule Goslar-Georgenberg während eines einwöchigen Besuchs seiner 9. Klasse bei einer Bundeswehr-Panzereinheit in Hamburg-Fischbek "Schießübungen" der Schüler mit simulierten "Treffern am Mann" zugelassen hat, wie es in teils sensationell aufgemachten Berichten hieß. Die Klasse soll dabei Uniform getragen haben. Der Lehrer verteidigte sich mit der Erklärung, geschossen worden sei bei diesem "sportlichen Höhepunkt" des Klassenbesuchs nur mit Platzpatronen".

Nach Oschatz' Urteil wäre eine derartige "paramilitärische Ausbildung" nicht geeignet, "eigenständiges Denken der Schüler über die Bundesvehr zu fördern" – so die Zielbestim mung des seit 1978 für den Gemeinschaftskundeunterricht in Niedersachsen geltenden Erlasses "Friedenserziehung". Er werde sich den Untersuchungsbericht "persönlich

GÜNTHER BADING, Bonn sche Moral, den Selbstbehauptungswillen unseres Volkes und die freiheitliche Ordnung gleichzusetzen".

Wimmer, der eine Ausarbeitung der Fraktion zum Thema vorlegte, appellierte an die besonnenen Kräfte in der SPD, sich dem "verhängnisvollen Wege zu widersetzen. Namentlich nannte er den früheren Bundeskanzler Schmidt, die beiden ehemaligen Verteidigungsminister Apel und Leber sowie Bundestagsvizepräsidentin Renger, aber auch die SPD-Abgeordneten im Verteidigungsausschuß. Diese würden in eine "Exotenrolle" in der SPD gedrängt und wagten aus Furcht, bei der nächsten Kandidatenaufstellung ihren Wahlkreis zu verlieren, kaum, sich dem neuen Trend zu widersetzen.

Die SPD, so argumentiert die Unions-Fraktion in ihrer Dokumentation, übe "ausfallende und beschämende" Kritik an den USA und betreibe gleichzeitg \_intime Kontakte zu kom-

### Martens scheitert am Fußball

**II** Fortsetzung von Seite 1 Samstag stellte sich sogar Premierminister Martens persönlich vor seinen Innenminister und bescheinigte Nothomb, daß ihm bisher "kein politisches Fehlverhalten während seiner Amtszeit vorzuwerfen ist".

Zu diesem Zeitpunkt schien es, als habe der intelligente Taktierer, der Flame Martens, einen lange schwelenden Koalitonsstreit erneut erfolgreich geschlichtet. Nothomb war gerettet. Eine drohende Krise entschärft. Doch es kam alles ganz an-

Völlig überraschend erklärte Justizminister Jean Gol, die Galionsfig-ur der wallonischen Liberalen, dann am Montagmittag seinen Rücktritt. Begründung: Demokratie und Staat würden schweren Schaden nehmen, falls kein Politiker mehr bereit sein solite, politische Verantwortung zu übernehmen. Nothomb habe Zeit genug gehabt, nachzudenken und "die richtigen Schlüsse zu ziehen". Ganz daß Gol dabei auch wahltaktische Überlegungen im Sinn hatte und mit seinem Rücktritt eine gute Figur beim belgischen Wähler abgeben

Martens nahm sein Rücktrittsgesuch an und leitete es an König Baudouin weiter. Doch der König ließ es zunächst "zur Beratung", wie es offiziell hieß, liegen und gab damit dem flämischen Christdemokraten und Premierminister Martens noch einmal Zeit, einen letzten Versuch zu starten, um die sich immer weiter zuspitzende Regierungskrise doch

munistischen Parteien, die häufig den Charakter von Geheimdiplomatie nicht verleugnen können". Ein Beispiel sei das "Abkommen" von SPD und SED über eine chemiewaffenfreie Zone. Kernsatz des "Abkommense mit der für die Unterdrückung in der "DDR" veraptwortlichen SED sei die Formel, daß von deutschem Boden aus nie wieder Krieg ausgehen dürfe. Dabei übersehe die SPD geflissentlich, daß die SED-Führung schon zweimal Kriegseinsätze befohlen habe: 1953 gegen die Arbeiter in der DDR" und 1968 bei der Beteiligung an der Invasion der CSSR. Wimmer erinnerte die Sozialdemokraten, daß der volle Wortlaut der Erklärung des SPD-Vorsitzenden der Nachkriegszeit, Kurt Schumacher, heiße: "Nie wieder Diktatur auf deutschem Boden, nie wieder Krieg von deutschem Boden." Das "nie wieder Diktatur" sei für die SPD von heute offenbar

### SPD dringt auf Vertrag mit SED

Die SPD will die Bundesregierung

"kein Thema mehr".

zu Verhandlungen mit der "DDR" und der Tschechoslowakei über die Schaffung einer chemiewaffenfreien Zone in diesen beiden Ländern und der Bundesrepublik Deutschland drängen. Im Herbst werde sie einen entsprechenden Entschließungsantrag im Bundestag einbringen, kündigte der Abrüstungs-Experte der SPD-Fraktion, Karsten Voigt, gestern in Bonn an. Eine Arbeitsgruppe von SPD und SED hatte vergangenen Monat den Entwurf für ein solches "Abkommen" vorgelegt. Er sieht eine von chemischen Waffen freie Zone mindestens in den drei Ländern, möglichst aber auch in Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Polen vor. Voigt sagte: "Wir werden dafür sorgen, daß diese Vorschläge nicht mehr aus der öffentlichen Diskussion verschwinden, bis sie von dieser Bundesregierung übernommen oder von einer sozialdemokratisch geführten Bundesregierung verwirklicht werlitbüromitglied Hermann Axen im Juni in der Bonn angedeutet habe, auch die "DDR"-Regierung wolle gegenüber der Bundesregierung aktiv

Bundeskanzler Kohl hatte dazu allerdings schon kurz nach dem Treffen von SPD und SED erklärt, er habe nicht die Absicht, diese Vereinbarung aufzugreifen. "Es ist eine reine Angelegenheit der deutschen Sozialdemokraten", hatte der Kanzler auf seiner Pressekonferenz zur Halbzeit-Bilanz in der Mitte der Legislaturperiode angemerkt. In der Union werden die Kontakte der SPD zur SED mit Sorge heobachtet.

### Polen-Reise Dreggers steht im Zeichen der Versöhnung

Auszüge aus seinen von Warschau beanstandeten Reden

GÜNTHER BADING, Bonn Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dregger, tritt heute seine private Urlaubsreise nach Polen an, die im Vorfeld zu heftigen Angriffen der polnischen Regierung auf seine Person geführt hat. Der polnische Regierungssprecher Urban schloß jedes Gespräch zwischen Vertretern der Regierung in Warschau und Fraktionschef Dregger aus, weil dieser "wiederholte un-freundliche Außerungen nicht nur gegenüber Polen, sondern auch gegenüber der Sowjetunion und dem Kommunismus im allgemeinen" getan habe. Dregger führte in seiner Antwort auf diese Vorwürfe (WELT v. 4.7.) die polnische Haltung auf seine beiden Reden vor dem Bund der Vertriebenen in Bonn und vor der Landsmannschaft der Oberschlesier in Ful-

da im April und im Juni zurück. Anlaß für Empörung auf pohnischer Seite ist allerdings durch keine der beiden Reden gegeben. Der Fraktionsvorsitzende hatte beide Vorträge klar unter das Motto der Versöhnung auch mit Polen gestellt. So hatte er am 28. April dieses Jahres vor den Vetriebenen in Bonn gesagt: "Ich gebe meine Vision nicht auf, daß Deutschland und Polen dereinst als souverane Staaten miteinander Frieden schließen, einen Versöhnungsfrieden, der auf der Erkenntnis beruht, daß unsere Völker derselben christlich-abendländischen Zivilisation angehören und daß sie ihre Freiheit und kinheit nur wiederfinden, wenn sie nicht gegeneinander, sondern zueinander stehen." Dazu gehöre auch die Einsicht auf polnischer Seite, daß aus einem Versöhnungsfrieden die deutschen Heimatvertriebenen nicht ausgeschlossen wer-

den können." Dregger erinnerte an die Charta der neue demokratische Staatswesen zu tragen, sei nicht aufgegangen. Dregger nannte die Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten "Verbrechen" und "Katastrophen". Vor den Oberschlesiern in Fulda sagte er im Juni: "Unrecht ist Ihnen geschehen durch die Vertreibung. Völkermord und Völkervertreibung sind Verbrechen, die um des Überlebens der Menschheit willen als Menschheitsverbrechen geächtet werden müs-sen." Dabei könne es "keinen Unterschied machen, von wem oder an wem diese Verbrechen verübt werden." Es könne deshalb auch keine "Aufrechnung" von Verbrechen – etwa mit dem Hinweis auf die Nazi-Verbrechen an den Juden – geben. Vor dem Bund der Vertriebenen

hatte sich Dregger klar dazu bekannt, daß er die "deutsche Frage" nach wie vor für offen ansehe: "Am 8. Mai 1945 ist kein Schlußstrich unter die deutsche Frage gezogen worden." Weder in Jalta noch in Potsdam sei vertraglich besiegelt worden, daß Europa auf immer in zwei Blöcke auseinanderfalle, und daß Deutschland als Ganzes aufgehört habe zu existieren. Präsident Reagan, Präsident Mitterrand und Premierministerin Thatcher hätten diese Haltung mehrfach bestätigt, während die Sowjetunion die Teilung Berlins, Deutschlands und Europas im Nachhinein völkerrechtlich sanktionieren wolle.

Dregger erinnerte an die Erklärung des SPD-Politikers Herbert Wehner, der 1968 auf die Frage, ob man nicht besser auf das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen verzichte, geantwortet habe: "Nein, das Recht hätten wir nicht. Wir wären Strolche. Es sind zwei verschiedene Fragen, ob ich ein Recht durchsetzen kann oder ob ich das Recht, das nicht durchzusetzen ist, wachhalte." Dregger fügte diesem

### Peking: Für Normalisierung noch viel zu tun

dps/DW, Mosken Der stellvertretende chinesische Ministerpräsident Yao Yilin hat sich zum Abschluß seines Besuches in der Sowjetunion zurückhaltend über eine Verbesserung der politischen Beziehungen zwischen Peking und Moskau geäußert. Für eine Normalisie. rung dieser Beziehungen müsse "noch viel getan werden", sagte Yao nach Angaben der sowjetischen Nachrichtenagentur Tass. Auch die sowietische Seite hat erkennen lassen, daß es bei den politischen Gesprächen zu keiner Annäherung der

Standpunkte gekommen ist. Die während des Yao-Besuches upterzeichneten langfristigen Wirtschaftsvereinbarungen werden dagegen als deutliches Zeichen einer von beiden Seiten gewollten raschen Emwicklung in ihrem Wirtschafts- und Handelsverkehr gewertet. So wurde nun auch aus Peking bekannt, daß China und die Sowjetunion zwei weitere Orte für ihren Grenzhandel und für den Schiffsverkehr über den Amur geöffnet haben. Dabei handelt es sich um Heihe in der Nordostprovinz Heilongjiang und den auf der sowjetischen Uferseite gegenüberliegenden Ort Blagoveshchensk.

#### Bonn will Syrien wieder helfen

dpa, Bonn Fünf Jahre nach dem Einfrieren der deutschen Entwicklungshilfe für Syrien wird die Bundesrepublik ihre Wirtschaftshilfe wieder aufnehmen. Wie das Entwicklungsministerium in Bonn mitteilte, wurde für Syrien 71.7 Millionen Mark an zinsgünstigen Krediten als Hilfe für Warenkäufe, für Projekte der Ernährungsindustrie sowie für des Ausbau der syrischen Stromversorgung freigegeben.

Politische Kreise in Bonn sprachen von einem politischen Signal für eine 🧠 🗅 Verbesserung des bislang äußerst kühlen Klimas zwischen Bonn und Damaskus. Ursache dafür waren aus deutscher Sicht - unter anderem die unversöhnliche Haltung von Prä-Aktivitäten syrischer Terrorkommandos in der Bundesrepublik Anfang der achtziger Jahre.

#### Gorbatschow schreibt an Franziskaner

Der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow unterstützt "viele der Friedensgedanken" des Franziskanerordens. In einem Antwortschreiben an die Ordensführung in Assisi erklärte Gorbatschow, trotz der internationalen Spannungen gebe es heute die Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben der Völker. Das internationale Friedenszentrum der Franziskaner hatte in Schreiben an Gorbatschow und US-Präsident Ronald Reagan vorgeschlagen, daß sich beide in der umbrischen Ordensstadt treffen sollten.

#### Nakasone trifft Papst im Vatikan

Im Rahmen seiner Europa-Reise ist der japanische Ministerpräsident Yasuhiro Nakasone gestern in Rom eingetroffen. Nakasone, der zuvor in Frankreich war, will heute mit der italienischen Regierung über wirtschaftliche und politische Fragen beraten und im Vatikan mit Papst Johannes Paul II. zusammentreffen.

Italien erhofft sich von den Gesprächen eine Belebung des Wirtschaftsaustauschs mit Japan, der mit einem Volumen von derzeit jährlich etwa zwei Milliarden Dollar (rund 5,8 Milliarden Mark) noch ziemlich gering ist.

### Generalstreik in Israel abgewendet

Ein für gestern angeordneter Generalstreik in Israel ist abgewendet worden. Ministerpräsident Peres und der Vorsitzende des Gewerkschaftsverbandes "Histadrut", Israel Kesser, einigten sich nach zweiwöchigen Verhandlungen am frühen Dienstagmorgen. Ihr Kompromiß über die wirtschaftlichen Notstandsmaßnahmen der Regierung sieht unter anderem Ausgleichszahlungen für die Arbeitnehmer vor, um ihren bis zu

30prozentigen Einkommensverlust

aufzufangen oder abzumildern.

**Fundamentalisten** in Kairo verhaftet



Basis für die Partnerschaft zwischen Arzt und Patient. Sie macht die Arztrechnung lesbarer und veranlaßt Privatversicherte, mit dem Arzt über die Behandlungskosten zu

Kostenbewußtes Verhalten zahlt sich für den einzelnen Privatversicherten aus. Dafür sorgen in vielen Fällen auch die Beitragsrückerstattung und die Selbstbeteiligungstarife. Und diese Anreize zu kostenbewußtem Verhalten für den einzelnen wirken sich beitragsstabilisierend für alle Versicherten aus.

Der private Krankenversicherungsschutz kann individuell gestaltet werden. Seine Fortschrittlichkeit, Flexibilität und Leistungsfähigkeit werden zunehmend anerkannt. Immer mehr Menschen kommen zur privaten Krankenversicherung.

Die neue Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) können Sie kostenlos beim PKV-Verband anfordern. Verband der privaten Krankenversicherung e.V., Postfach 51 10 40, 5000 Köln 51.



Die privaten

# WELT DER WIRTSCHAFT

### Lehrstück Kirschen

Ha. (Brüssel) - Gute Ernten bieten in der EG mehr Anlaß zur Besorgnis als zur Freude. Das Gleiche gilt für schlechte. Die Bauern haben zwar weniger Grund zur Klage als die Verbraucher und Steuerzahler. Trotzdem werden manche Europaabgeordnete nicht müde, die letzten Lücken im Marktordnungssystem auszuspähen und auf Maßnahmen" zur Sicherung der bäuerlichen Einkommen zu dringen.

Em sommerlicher "Evergreen" sind Anfragen zum Thema Sauerkirschen: Sie richten sich Jahr für Jahr gegen billige Einfuhren aus Jugoslawien. Bislang hat sich die Kommission gegenüber allen Ratschlägen als standhaft erwiesen. Schließlich ist die Kirsche geradezu ein Lehrbeispiel dafür, wie Subventionen zu versehlten Produktionsstrukturen führen können.

Im Wirtschaftsjahr 1980/81 hat die EG für "Kirschen in Sirup" eine Verarbeitungsbeihilfe eingeführt. Sie sicherte den Erzeugern zunächst über einen Mindestpreis für den größten Teil ihrer Produktion ein garantiertes Einkommen. Seit der Einführung dieser Regelung hat sich jedoch die Produktion von 77 500 auf 110 600 (im Wirtschaftsjahr 1983/84) erhöht.

will Sing

t helfer

\_Selbstverständlich", so meint die Kommission, "konnte eine derartige Produktionssteigerung nicht ohne Auswirkungen auf den Kir-

schenmarkt und insbesondere auf die Absatzmöglichkeiten für diese Erzeugnisse bleiben." Sie lehnt jedoch auch das regelmäßige Ersuchen der Bundesregierung ab, Einfuhrbeschränkungen aus Jugoslawien vorzunehmen

### Beratungs-Boom

Stil. - Rund 56 000 Bürger haben sich im vergangenen Jahr bei den Industrie- und Handelskammern über Fragen der Existenzgründung beraten lassen. Das waren 19 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Steigendes Interesse melden die Kammem auch für die von ihnen angebotenen Existenzgründungsseminare, an denen 1984 insgesamt 7 500 Personen teilnahmen. Sicherlich sind Beratungen und verteilte Broschüren nicht mit Gründungen, schon gar nicht mit erfolgreichen, gleichzusetzen. Doch die wachsende Bereitschaft, unternehmerisches Risiko zu übernehmen, ist unverkennbar. Und auch die Zahl von wahrscheinlich 12 500 Firmenzusammenbrüchen in diesem Jahr verliert bei der anhaltenden Gründungswelle einiges von ihrem Schrecken. Aber auch in den letzten Monaten war die Zahl der durch Insolvenzen vernichteten Arbeitsplätze größer als die in jungen Unternehmen neu geschaffenen. Doch das muß nicht so bleiben. Wenn die Überlebenschancen der Neuen spürbar verbessert werden könnten, wäre schon viel gewonnen. Mit ihrem Beratungsangebot sind die Kammern auf dem richtigen Weg.

BUNDESBANK-MONATSBERICHT / Steuerreform in zwei Schritten indirekt verteidigt

### Die Konsolidierung kommt voran, ist aber noch längst nicht am Ziel

LEO FISCHER, Frankfurt etwas unterhalb des Niveaus der Jah-

Eine deutliche Verlangsamung der Steigerung der Steuereinnahmen der öffentlichen Hand in der Bundesrepublik konstatiert die Deutsche Bundesbank in ihrem Monatsbericht. In der ersten Hälfte der achtziger Jahre war der Anstieg nur noch halb so hoch wie in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre. Begründet wird dies mit dem geringen Wachstum des nominalen Sozialprodukts und steuerlichen Entlastungen, die zu einem Rückgang der volkswirtschaftlichen Steuerquote führten.

durch die Relation zwischen den Steuereinnahmen und dem Sozialprodukt, lag im letzten Jahr mit 23,7 Prozent niedriger als Ende der siebziger Jahre (1979: 24,6) und auch geringer als im Durchschnitt des zurück-liegenden Jahrzehnts (24,0 Prozent).

Die gesamte Ausgabenquote -Steuern und Sozialversicherungsbeiträge in Relation zum Sozialprodukt -sind jedoch mit fast 40 Prozent fast konstant geblieben, weil die Sozialausgaben weiter heraufgesetzt wurden. Im internationalen Vergleich nimmt die Bundesrepublik unter den westlichen Industriestaaten einen mittleren Platz ein. Vor allem in den nordeuropäischen Ländern, aber auch in einigen westeuropäischen Staaten ist die Abgabenbelastung höher als in der Bundesrepublik, "in den USA und Japan dagegen ist sie bedeutend niedriger", schreibt die Deutsche Bundesbank.

Auch im laufenden Jahr sei nicht damit zu rechen, daß die Steuereinnahmen wesentlich stärker als das Bruttosozialprodukt steigen. Dafür sorgt auch die erhöhte Vorsteuerpau-schale für die Landwirtschaft, die seit

Die Steuerquote, ausgedrückt Mitte 1984 gewährt wird und im laufenden Jahr zu Steuermindereinnah-men von 2,5 Mrd. DM führt. Auch die Senkung der Vermögensteuer für Betriebsvermögen im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes 1984 wirkt sich in diesem Jahr verstärkt aus.

Ohne die jüngst beschlossene Steuerreform wäre in den kommenden Jahren mit einem deutlichen Anstieg der volkswirtschaftlichen Steuerquote zu rechnen gewesen, meint die Bundesbank. Die Frankfurter Währungshüter weisen darauf hin, daß die Steuerschätzung im Juni zu dem Ergebnis kam, daß ohne Senkung der Einkommensteuer die volkswirtschaftliche Steuerquote von 1986 bis 1989 um jahresdurchschnittlich 0,2 Prozent steigen und in vier Jahren

24,7 Prozent erreichen werde. Außer der Steuerreform führen Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen für Betriebsgebäude und die Sonderabschreibungen für den Einbau moderner Heizungs- und Warmwasseranlagen zu Steuermindereinnahmen, die zum Rückgang der volkswirtschaftlichen Steuerquote auf 23,5 Prozent bis 1988 führt. Die Steuerquote werde sich mittelfristig re 1982 bis 1984 bewegen.

Im Hinblick auf die Gesamtabgabenbelastung sei es nach Meinung der Deutschen Bundesbank "auch notwendig, daß die Beitragssätze in der Sozialversicherung nicht weiter heraufgesetzt werden". Für die Entwicklung der Sozialbeiträge wird es darauf ankommen, "die Kostenexpansion in der Krankenversicherung zu bremsen".

Trotz aller Konsolidierungsbemühungen seien die Defizite der öffentlichen Gebietsköperschaften mit reichlich zwei Prozent des Bruttosozialprodukts immer noch höher, als dies seit langem in der mittelfristigen Finanzplanung angestrebt werde. "Der Konsolidierungskurs schreitet... voran, ist aber noch nicht am Ziel", stellt die Notenbank fest. Indirekt verteidigt die Notenbank die Steuerreform in zwei Stufen. Dadurch ließe sich wahrscheinlich vermeiden, daß die Defizite im kommenden Jahr wieder steigen, meint die Notenbank. Der notwendige finanzielle Spielraum für die 1986 und 1988 wirksam werdende Entlastung sowie für eine spätere Reform der direkten Steuern entsteht nach Ansicht der Notenbank freilich nur, wenn das Ausgabenwachstum der Gebietskörperschaften eng begrenzt bleibe. Der Bundeshaushaltsplan 1986 trage dem vom Finanzplanungsrat wiederholt geforderten Limit von drei Prozent RechOECD

### Viel Lob, aber auch Tadel für die Bundesrepublik

HEINZ HECK, Bonn

Mit einem Wirtschaftswachstum von real 2,5 Prozent rechnet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in diesem Jahr. Sie bewegt sich damit am unteren Rand der Erwartungen der Bundesregierung wie der Fünf Weisen (das Sondergutachten im Juni sprach von 2.5 bis 3 Prozent). Für 1986 erwartet die OECD eine Zunahme auf etwa 2,8 Prozent.

Insgesamt zeichnet die internationale Organisation in ihrem Länderbericht ein Bild fortdauernder bescheidener Erholung, die weiterhin primär vom Export getragen werde. Die seit der wirtschaftspolitischen Neuorientierung im Herbst 1982 getroffenen Maßnahmen hätten ein zufriedenstellendes Ergebnis gebracht, das durch ein günstiges internationales Umfeld erleichtert worden sei.

Neben Lob und Anerkennung für die Erfolge der Bundesregierung wie der Bundesbank in der Preispolitik (mit den niedrigsten Inflationsraten seit den sechziger Jahren), der Entwicklung der Leistungsbilanz und der Konsolidierung der öffentlichen Haushalte sowie der Flexibilisierung am Arbeitsmarkt gibt es auch Kritik, Bedenken und Besorgnis; sie gelten zum Beispiel der Subventions- und Privatisierungspolitik. Die Subventionen seien entgegen den Ankündigungen nicht nur nicht gesenkt, sondern sogar erhöht worden (1984 gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent). Die Privatisierung von Staatsunternehmen und -beteiligungen müsse tatkräftiger betrieben werden.

Bei allem Lob für die seit 1982 bereits erzielte Konsolidierung der öffentlichen Finanzen rät die OECD nicht unbedingt zur Fortsetzung dieser Politik: Angesichts des bereits niedrigen Defizits seien die Vorteile einer weiteren Rückführung der öffentlichen Verschuldung derzeit nicht bedeutend.

Kritisch heißt es, daß damit kein Rückgang der Steuerlast einhergegangen sei. Der Anteil der Steuern am Bruttosozialprodukt (Steuerlastquote) sei seit 1982 im großen und ganzen unverändert geblieben. Die zweistufige Steuersenkung 1986/88 werde lediglich einen Anstieg gegenüber 1982 verhindern.

Ein deutlicher Unterschied zur Bonner Beurteilung ergibt sich bei der Entwicklung der Leistungsbilanzüberschüsse (1984: 6,2 Milliarden Dollar). Die OECD rechnet für 1985 mit 12,3 und 1986 sogar mit 18,5 Milliarden Dollar. Dieser Prognose liegt allerdings eine unveränderte Dollarparität (Mai-Rate mit 3,11 Mark) zugrunde, während die Bundesregierung bei ihren Annahmen auch eine Anderung berücksichtigt. Bonn rechnet mit einem stärkeren Anziehen der Binnennachfrage als die OECD und sieht sich hierin besonders durch die Entwicklung bei den Ausrüstungsinvestitionen bestätigt, die nicht nur der Modernisierung (Wettbewerbsfähigkeit), sondern auch der Erweite-

### Nach dem Stahl-Sündenfall Von JOACHIM GEHLHOFF

A ite Sünden werfen lange Schat-ten. Auch zur eigenen Verblüffung ließ sich dieser Tage der Chef eines schon nicht mehr dominierend von der Stahlproduktion geprägten deutschen Konzerns die Daten zur internationalen Stahlpreisentwick-

lung von seinen Experten vorlegen. Das Resultat: Den Flachstahl-Tonnenerlös der Europäer von durchschnittlich 1000 Mark übertreffen nicht nur die Japaner um 150 Mark und die Nordamerikaner sogar um mindestens 250 Mark. Auch das "Schwellenland" Brasilien, Lateinamerikas größter (und bis nach Europa exportintensiver) Stahlproduzent, mit Billiglöhnen und Eisenerzreichtum in optimaler Kostenlage, Europa möglich.

Hätten wir nur 100 Mark je Tonne mehr, wir könnten geradezu "Bankdividenden zahlen, kommentiert besagter Konzernchef diesen Abstand. Und er legt noch ein weiteres Argument obendrauf: Bei zehn Prozent hőherem Tonnenerlős wäre gewiß auch ein Profilstahlerzeuger wie Klöckners Georgsmarienhütte in den schwarzen Zahlen, wäre jener politische Streit um Schließung oder Weiterleben dieses Osnabrücker Betriebes nicht ausgebrochen, an dem nun die grandiose Dreibund-Idee der Krupp/Klöckner-Stahlfusion nebst Zutritt des reichen Rohstoffpartners CRA aus Australien gescheitert ist.

A lie diese Konditionale des "hät-te" und "wäre" beleuchten mit aktueller Drastik das Grundübel der Stahlkrise in der Europäischen Gemeinschaft. Seitdem das Gros der EG-Regierungen der Sünde des Subventionierens von Stahl-Arbeitsplätzen anheimfiel kommt nicht nur der im weltweiten Standortwandel unerläßliche Rückzug der Europäer auf kleineres Stahlpotential zu langsam voran. Je höher die Subventionsflut steigt, desto vergeblicher wird das Mühen der am kargsten Subventionierten, im Preisniveau mit den Ko-

stensteigerungen Schritt zu halten. Für diese Produzenten (und die meisten deutschen Stahlwerke zählen dazu) wird die mögliche Rendite, mit schmerzhaften Anpassungskuren der Arbeitsplätze und Kapazitäten ertrotzt, immer wieder von der Subventionslawine erdrückt. Das ist auch kein Wunder, wenn auf der nun schon mehr als 100 Milliarden Mark teuren Woge der EG-Stahlsubventionen vornehmlich Staatskonzerne schwimmen, die mittlerweile mehr als ihren jährlichen Personalaufwand aus der Regierungskasse kassieren.

Mit diesem Kardinalproblem sieht sich derzeit die gerade mal wieder aus dem Verlusttal aufgestiegene deutsche Stahlindustrie konfrontiert. Einerseits soll nach oft beschworenem Entschluß der EG-Regierungen 1985 das letzte Stahljahr des dann "für immer beendeten" Subventionswahnsinns sein. Andererseits wird es ein Jahr, in dem die EG-Subventionswoge mit einer Jahresrate von 30 Milliarden Mark (davon eine Milliarde nimmt von der heimischen Kund- für die mit einem Drittel an der EG-Stahlproduktion beteiligten Deutschen) ihren Scheitelpunkt erreicht und im logischen Spiegelbild dazu die Europäer mit ihrem Stahlpreisniveau deutlicher denn je als "aller Welt biliger Jakob" erscheinen.

Man darf gespannt sein, ob es der Bundesregierung auf der EG-Ministerratssitzung am 26. Juli gelingt, ausreichend Bundesgenossen für die Rückkehr vom Unfug zur Vernunft zu sammeln. Der Rat hat über ein Doppelziel zu befinden. Erstens müssen dem Subventionsrekord dieses Jahres noch Schrumpfungsauflagen für die reich Gespeisten folgen. Zweitens müssen die Modalitäten zur "subventionsfreien" Fortsetzung des EG-Stahlkrisenregimes über 1985 hinaus Konturen gewinnen - wobei in Frankreichs verstaatlichter Stahlindustrie schon Plane für weitere Subventionen ausgebrütet werden.

Nachdem auch der Kanzler am Fall Osnabrück (mit nahem Wahltermin für Niedersachsens CDU-Regierung) die Subventionsfolgen schmerzhaft erfuhr, will er nun offensichtlich hart um eine endlich faire Behandlung deutschen Stahlpotentials kämpfen. Alles Ökonomische kommt ihm zwar nicht so glattzüngig über die Lippen wie seinem Vorgänger Schmidt. Aber der und die Regierung des SPD-geführten Montanlandes Nordrhein-Westfalen hatten jahrelang den Schutz deutscher Arbeitsplätze vor der Subventionslawine der EG-Nachbarn eindrucksvoll verschlafen. Die Alarmglocke zum Subventions-Sündenfall schellte für die Politik erst im "revierfernen" Osnabrück.

**AUF EIN WORT** 

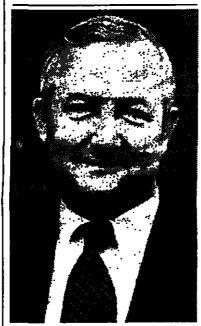

99 Wir werden demnächst auch Bleifrei-Super anbieten. Zusammen mit den 0.5 Prozent Bleifrei-Normalbenzin am gesamten Benzinangebot wird das ein Verlustgeschäft erster Klasse.

Dr. Fritz Oschmann, Vorsitzender des, Vorstandes der Veba Oel AG, Gelsen-kirchen FOTO: BERTRAM/DPA

### Keine Einwände des Kartellamts

dna/VWD, Berlin Das Bundeskartellamt in Berlin hat keine Einwände gegen die Neuordnung der Beteiligungsverhältnisse bei der Krauss-Maffei AG, München und der Kempinski AG, Berlin. Wie das Amt mitteilte, wurde der angemeldete Erwerb von gut 25 Prozent der Krauss-Maffei AG durch die Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung nicht untersagt. Da auch für Kempinski die Neuordnung genehmigt wurde, kann die Deutsche Lufthansa AG, Köln, eine Beteiligung von zehn Prozent an Kempinski sowie über eine Betriebsführungsgesellschaft das Management der Hotelgesellschaft übernehmen.

**EG-AGRARMINISTER** 

### Kiechle will Preisstützung für Brotweizen erhalten

WILHELM HADLER, Brüssel Die Bundesregierung wird sich voraussichtlich damit abfinden müssen, daß die europäischen Getreidepreise zum 1. August um 1,8 Prozent gesenkt werden. Bei den Brüsseler Verhandlungen konzentrierte sich Ernährungsminister Ignaz Kiechle daher gestern darauf, die zu erwartenden Einkommenseinbußen für die deutschen Landwirte durch Änderungen des Marktmanagements abzu-

Wie erwartet, sah Kiechle keine die von der Mehrheit der EG-Partner befürwortete Preissenkung zurückzunehmen. Er konnte jedoch auch die EG-Kommission nicht zu einem neuen Preisvorschlag bewegen. Aus dieser Patt-Situation ergab es nach dem Verhandlungsstand vom Nachmittag keine anderen Ausweg, als die

Tolerierung des von der Brüsseler Behörde beschlossenen Notregimes. Um die Funktionsfähigkeit des Gemeinsamen Marktes zu sichern, will die Kommission die Preissenkung in eigener Verantwortung vornehmen.

Parallel zur Ratssitzung beriet die Kommission nochmals darüber, wieweit sie den Bonner Wünschen in bezug auf die "begleitenden" Maßnahmen im Getreidesektor entgegenkommen konnte.

Wichtigstes Anliegen Kiechles war die Aufrechterhaltung der besondenach der ursprünglichen Absicht der Kommission aus Kostengründen wegfallen sollte. Außerdem wünscht die Bundesregierung eine Verkürzung der Zahlungsziele im Getreidehandel und eine Vergütungsregelung für die bei den Mühlen lagernden Bestände an altem Getreide.

AUTOMOBILINDUSTRIE

### Wachstum stützt sich stärker auf die Qualität

O'LIVER SCHUMACHER, Bonn Die deutsche Automobilindustrie wird sich in Zukunft weniger auf quantitatives, sondern vielmehr auf qualitatives Wachstum stützen. Seit Änfang der 70er Jahre hätten sich derreale Produktionswert und die Summe der hergestellten Pkw unterschiedlich entwickelt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der volkswirtschaftlichen Abteilung der Daimler-Benz AG, Stuttgart.

In den 60er Jahren seien Wert und Stückzahl der Produktion noch weitgehend im Gleichklang gestiegen; seit 1970 sei eine Scherenbewegung zu beobachten. Während die wertmäßige Bruttoproduktion in diesem Zeitraum jährlich im Durchschnitt um 4,2 Prozent gestiegen war, betrug der durchschnittliche Zuwachs bei den Stückzahlen nur 0,8 Prozent.

Für diesen Trend führt Daimler-Benz zwei Gründe ins Feld: Die Neigung der Autokäufer, sich einen grö-Beren Wagen zuzulegen, hat sich in den 70er Jahren verstärkt. So stieg der Anteil von Fahrzeugen über zwei Liter Hubraum an der Gesamtpro-

duktion erheblich an. Außerdem habe sich der Wert des einzelnen Fahrzeuges beträchtlich erhöht, Innovationen im Bereich der Sicherheit, des Komforts, der Sparsamkeit sowie der Umweltverträglichkeit hätten diese Entwicklung

nach sich gezogen. Als Fazit der Analyse wird festge halten: Prognosen zur deutschen Automobilindustrie, die sich nur an blo-Ben Stückzahlen orientieren, erfassen die Wirtschaftskraft dieses Industriezweiges nur unzulänglich und unterschätzen daher die Wachstums- und Beschäftigungsaussichten der Branche und der Zulieferindustrie. Das qualitative Wachstum wird weiter an Gewicht gewinnen.

EG-KOMMISSION / Stahl-Quotensystem soll nicht abrupt beendet werden

## Noch eine dreijährige Genesungsfrist

Die Brüsseler Behörde konstatiert,

WILHELM HADLER, Brüssel ordneten Verfahren von der teuren Intensivstation ins Alltagsleben zu überführen".

den Industrieministern der Gemeinschaft in der kommenden Woche als Grundlage für eine allgemeine politische Diskussion über die Probleme des Stahlmarktes dienen. Der bisherige Krisenmechanismus, zu dem auch Mindestpreise, ein entsprechender Außenschutz und eine Überwachung der innergemeinschaftlichen Handelsströme gehören, ist bis Ende 1985

daß sich die akute Phase der Stahlkrise zwar ihrem Ende nähere und die Mehrheit der europäischen Unternehmen wieder lebensfahig geworden sei. Dennoch sei die Umstrukturierung auf Gemeinschaftsebene noch nicht abgeschlossen. So blieben bis 1990 selbst bei optimistischen Erwartungen noch Überkapazitäten in der Größenordnung von 20 Millionen Tonnen bestehen, wenn man von einer wünschenswerten durchschnittlichen Ausnutzung der Produktionsanlagen von 80 Prozent ausgehe. 1986 sei mit einer Auslastung von etwas unter 70 Prozent zu rechnen.

Die schrittweise Auflockerung des Krisenregimes soll nach dem Vorschlag der Kommission in zwei Phasen geschehen: in der ersten (Dauer: 18 bis 24 Monate) soll, beginnend mit der sofortigen Freigabe von einer Reihe von Langprodukten, eine allmähliche Lockerung der Produktionsbeschränkungen sowie eine "Suspendierung" der Mindestpreise vorgesehen werden. Am Ende der zweiten Phase ist auch für Flacherzeugnisse die Rückkehr zu normalen Marktregeln geplant.

Die Kommission bestätigt, daß alle Beihilfen zur Deckung der Betriebsverluste der Unternehmen oder alle Investitionsbeihilfen mit regionaler oder sonstiger Zweckbestimmung von 1986 an verboten sind. Er deutete jedoch die Bereitschaft an, unter be stimmten Bedingungen Staatsbeihilfen für Forschung, Entwicklung und Umweltschutz sowie für die Stillegung von Anlagen auch nach diesem Zeitpunkt zu genehmigen. Um den weiteren Strukturwandel sozial besser abzufedern, schlägt die EG-Behörde eine "integrierte Aktion" in den besonders von der Stahlkrise betroffenen Regionen sowie höhere Zinserleichterungen für Umstelhingsdarlehen vor.

### WIRTSCHAFTS JOURNAL



Vorhandene Vermögenswerte und bestehende Kreditverpflichtungen sind wichtige Daten zur Beurteilung des Konjunkturverhaltens. Umfragen haben ergeben, daß die höchsten durchschnittlichen Geldvermögensbestände bei den Selbständigen-Haushalten zu finden sind. Diese sind jedoch nicht ohne weiteres mit den Beständen der Nicht-Selbständigen-Houshalte vergleichbar, da sie zu einem großen Teil nicht bestehende gesetzliche Alters- oder Krankenversicherungen ersetzen. Arbeitslosenhaushalte verfügen über die wenigsten Spargroschen.

### Deutsche Erdölförderung

imi 85 07 10

Hannover (w. k.) - Seit Beginn der regelmäßigen Produktion im Jahr 1873 bis heute sind aus deutschen Quellen bisher 200 Mill. Tonnen Erdől gefördert worden. Darauf weist der Wirtschaftsverband Erdől- und Erdgas-Gewinnung (WEG) in Hannover hin. Nach Angaben der WEG deckt die einheimische Erdölförderung gegenwärtig etwa 4 Prozent des deutschen Mineralölbedarfs. Im ersten Halbjahr 1985 betrug die inländische Erdőlproduktion 2,05 Mill. Tonnen. Sie war um 41 000 t oder zwei Prozent höher als im Vergleichszeitraum des

Gegen Tarif-Absprachen

Britssel (dpa/VWD) - Die europäischen Verbraucher haben sich nachdrücklich für die Aufhebung der grenzüberschreitenden Tarifabsprachen zwischen den Fluggesellschaften ausgesprochen. Der europäische Verbraucher-Dachverband BEUC beklagt, die bilateralen Kartellvereinbarungen würden auf dem Rücken der Verbraucher ausgetragen, da sie niedrigere Tarife nahezu ummöglich machten. Die starren Preisvereinbarungen hätten zur Folge, daß für Routen vergleichbarer Länge oft stark voneinander abweichende Tarife berechnet würde.

### Ausbau der Fernwärme

Berlin (tb) - In den Ausbau des Berliner Fernwärmenetzes wird die Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-AG bis zum Ende dieses Jahrhunderts rund 600 Mill. DM investieren. Wie Sprecher der Bewag gestern in Berlin mitteilten, gehört das Unternehmen mit einem Anschlußwert von 2264 Megawatt zu den größten Fernwärmeversorgern in Westeuropa. Die beheizte Fläche beträgt 13 Mill. m2, das entspricht etwa 180 000 Wohnungen. Bis zum Ende dieses Jahrhunderts sollen es rund 275 000 sein.

### Stärkere Preiskontrollen

Berlin (VWD) - Die Investitionen der \_DDR"-Wirtschaft sollen strenger auf die Einhaltung der geltenden preisrechtlichen Bestimmungen überprüft werden. Das bestimmt eine vom Ostberliner Ministerrat beschlossene "Verordnung über die Vorbereitung von Investitionen", die

am 1. September in Kraft tritt und entsprechende, in der Zwischenzeit mehrfach veränderte Vorschriften aus dem Jahr 1978 ersetzt. Künftig unterliegen Investitionsvorhaben, insbesondere mit einem Gesamtwertumfang über fünf Mill. Mark, unter anderem auch der staatlichen Preiskontrolle, berichtete das Informationsbüro West (IWE) weiter.

### Genehmigung erteilt

Bertin (VWD) - Wenige Wochen nach der Genehmigung der Pflegekrankenversicherung hat das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen, Berlin, jetzt erstmals einem Lebensversicherer die Einführung der neuen Pflegerentenversicherung genehmigt. Dies teilte die Behörde gestern mit.

### **Projektförderung**

Washington (VWD) - Die Weltbank-Tochter International Finance Corp. (IFC) wird in ihrem Fiskaljahr 1985/86 (30.6.) rund 1,0 bis 1,2 Mrd. Dollar in Projekte in der Dritten Welt investieren. Wie der Executive Vice President, Ryrie, mitteilte, verbesserten sich die Möglichkeiten für Engagements in private Geschäfts-Joint-Ventures in Asien, Lateinamerika und Afrika. Besonders gelte dies für asiatische, aber auch für lateinamerikanische Länder, wo man die Schuldenkrise in den Griff bekomme. An Krediten und Kapitalbeteiligungen hat die Weltbank-Tochter nach Angaben von Ryrierund 937 Mill. Dollar genehmigt, davon 610 Mill. Dollar aus eigenen Finanzreserven.

#### Neues Agrar-Konzept Stuttgart (dpa/VWD) - Die unions-

regierten Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern wollen ein gemeinsames Konzept für eine "grundlegende Neuordnung" der Agrarpolitik erarbeiten. Damit sollen nach Angaben des Stuttgarter Regierungssprechers Matthias Kleinert bäuerliche Familienbetriebe langfristig in ihrer Existenz gesichert werden. Baden-Württembergs Ministerpräsident Lothar Späth (CDU), die Landwirtschaftsminister beider Länder, Vertreter der Bauernverbände und Agrarexperten seien bereits zu einem vorbereitenden Gespräch zusammengetroffen, teilte Kleinert gestern wei-

### **BUNDESBAHN**

Sales from F

10 mm

### Pauschalangebot für die Zugfahrt zum Flughafen

-Plugreisende können ab sofort zum günstigen Pauschalpreis mit dem Zug zu jedem Flughafen in der Bundesrepublik fahren. Das neue Angebot "Rail + Fly" der Deutschen Bundesbahn, das zunächst bis zum 31. Dezember 1986 gilt, richtet sich an Fuggäste auf Linien- und Charterflügen und besechtigt zur Nutzung aller Reisezige der Bundesbahn mit Ausnahme der Sonder- und der Autorei-

serige. Ein Rail + Fly"-Ticket kann gegen Vorlage eines Flugscheins für Hinund Rückfüge bei jeder Fahrkartenausgabe der Deutschen Bundesbahn und bei Reisebürus mit Fahrkartenverkeuf gelöst werden. Es gilt für Hin und Ruckfahrt und kostet für eine Person in der 2 Klasse 70 Mark, für zwei Personen zusammen 110 Mark und für jede weitere Person (bis

SABINE SCHUCHART, Bonn höchstens 5 Personen) 40 Mark. Wer 1. Klasse fährt, zahlt 100 Mark, zu zweit 160 Mark und jede weitere Person 60 Mark. Die Kosten für mitreisende eigene Kinder und Enkelkinder betragen in beiden Klassen lediglich 10 Mark. Das "Rail + Fly"-Ticket ist nur in

Verbindung mit einem Flugschein gültig und zwar im Zeitraum von einem Tag vor dem Abflug bis einen Tag nach der Ankunft. Im Fahrpreis sind IC-Zuschläge, die Gebühr für Platzreservierung sowie der Transfer vom Bahnhof zum Flughafen per S-Bahn, Straßenbahn oder Flughafenbus enthalten. Das neue Angebot be-deutet einen weiteren Schritt der Bundesbahn zur Kooperation mit anderen Verkehrsunternehmen. Bereits seit Juni dieses Jahres ist der Frankfurter Flughafen mit täglich 30 Zügen direkt an das IC-Netz angeschlossen.

Die EG-Kommission will der europäischen Stahlindustrie noch eine dreijährige "Genesungsfrist" verschreiben. Sie tritt dafür ein, das 1980 eingeführte Produktionsquotensystem nicht abrupt zu beenden, sondern - wie es der zuständige deutsche Vizepräsident Karl-Heinz Narjes ausdrückte - die Branche "in einem ge-

Die Kommissionsvorschläge sollen

### Schwerpunkte im Norden

Die chinesische Regierung hat ihren im vergangenen Jahr vorgestellten ehrgeizigen Entwicklungsplan zur Förderung von Auslandsinvestitionen in 14 Küstenstädten revidiert und will bis auf weiteres verstärkt regionale Schwerpunkte setzen. Wie Staatsrat Gu Mu, einer der Mitgestalter des wirtschaftlichen Modernisierungskurses, gegenüber einer japanischen Geschäftsdelegation erklärte, sollen bei der Anwerbung von Fremdinvestitionen die Städte Shanghai, Tientsin, Kanton und Dalian (Dairen) im Norden, "die vergleichsweise günstige Bedingungen bieten", Vorrang erhalten.

Die übrigen zehn Küstenstädte, in denen die Voraussetzungen schlechter seien, sind demnach angewiesen, das Entwicklungstempo zu drosseln und auf den Abschluß neuer Projekte mit dem Ausland zunächst zu verzichten. Zu den Regionen, die zurückstecken müssen, gehört auch Qingdao (ehemals Tsingtau) auf der Shandong-Halbinsel, wo sich Bayern im Oktober mit einer großen Industrieausstellung vorstellen will.

Wie Gu den Presseberichten zufolge betonte, handele es sich nur um ein "vorübergehendes Phanomen" und keine grundsätzliche Kursänderung der chinesischen Öffnungspolitik. Er begründete die neue Schwerpunktsetzung mit knappen finanziellen Ressourcen im Inland, dem über Erwarten hohen Abfluß an Devisenreserven und den relativ geringen Fortschritten, die zehn von 14 Küstenstädten bisher bei der Ansiedlung von ausländischen Investoren erzielt hätten. Die fünf Sonderwirtschaftszonen sind von dieser neuen Politik zunächst nicht betroffen. Bei einem Gespräch mit dem Ministerpräsidenten von Trinidad und Tobago, George Michael Chambers, hatte Chinas starker Mann, Deng Xiaoping, gestern die Einrichtung dieser Sondergebiete als richtig

VERBRAUCH/Umfrage in der EG und in den USA

### Europäer hinken hinterher

WILHELM HADLER, Brüssel Die Verbraucher in der EG verhalten sich wesentlich weniger "kzuffreudig" als die in Amerika. Dies machten die Ergebnisse der jüngsten Umfrage der EG-Kommission deutlich. Gegenüber 1980, dem letzten Jahr mit einer lebhaften Konsumkonjunktur in der Gemeinschaft, war der Rückgang der Verbrauchsneigung besonders in Frankreich, in den Niederlanden und in der Bundesrepublik ausgeprägt. Eine erhebliche Abschwächung wurde aber auch in Irland und Belgien verzeichnet.

Trotz des konjunkturellen Rückgangs in den USA befleißigten sich die Amerikaner dagegen keinerlei Kaufenthaltung. Ein Schlaglicht auf die hohe Ausgabenneigung wirft nach Ansicht der EG-Experten die stark steigende Verschuldung.

Im ersten Quartal wuchs das Volumen der Konsumentenkredite in den USA mit einer laufenden Jahresrate von 22 Prozent auf 477 Milliarden Dollar. Gefragt, ob der gegenwärtige Zeitpunkt günstig für größere Anschaffungen sei, gab die Mehrheit der amerikanischen Verbraucher in der jüngsten Umfrage im Mai eine positive Antwort (Saldo plus 52 Prozent). Der im April gemessene Wert (Saldo plus 61) - der höchste in der über dreißigiährigen Geschichte der US-Konjunkturbefragungen - wurde allerdings nicht wieder erreicht.

In der EG hingegen überwogen auf diese Frage im zweiten Quartal noch die negativen Antworten. Sie blieben auch im historischen Vergleich sehr schwach. Während der Abstand zu den USA 1978/79 noch vier bis zwölf Punkte betrug, liegt er gegenwärtig bei 56 Punkten.

Die skeptischere Haltung der Europäer läßt sich aus den vorliegenden statistischen Daten schwer analysieren. Viel spricht jedoch nach Meinung der Kommission dafür, daß die Kaufzurückhaltung in der EG we-sentlich von der Arbeitslosigkeit verursacht wird. Dies gelte auch für die Haushalte, in denen niemand arbeitslos sei. Auch sie würden in ihrem Kaufverhalten erfahrungsgemäß von steigender Arbeitslosigkeit negativ beeinflußt. Gestützt wird die EG-Umfrage über das Verbraucherverhalten auch durch eine gleichzeitige Befra-

CHINA / Förderung von Auslandsinvestitionen revidiert | GROSSBRITANNIEN / Pflichtbeiträge an den staatlichen Gesundheitsdienst

### Die zusätzliche Vorsorge nimmt zu

WILHELM FURLER, London Die private Krankenversicherung hat sich in Großbritannien, wo seit dem Krieg ein staatlicher Gesundheitsdienst (National Health Service -NHS) besteht, in den letzten Jahren beachtlich entwickelt. So geben die Briten heute zusätzlich zu ihren Pflichtbeiträgen zum NHS rund eine Milliarde Pfund pro Jahr (vier Mrd. DM) für die private Krankenvorsorge aus. Dies geht aus einer Studie des Londoner Instituts Economist Intelligence Unit hervor.

Danach hat sich seit dem Amtsantritt der Thatcher-Administration im Jahre 1979 die Zahl der Betten in privaten Krankenhäusern auf knapp 9000 Ende vergangenen Jahres ver doppelt. Weitere 1800 Betten werden in der nächsten Zeit in privat finanzierten und geleiteten Krankenhäusern hinzukommen. Darüber hinaus sind die Ausgaben für ergänzende medikamentöse Behandlung und für die nicht-akute Krankenbehandlung zu Hause rapide gestiegen.

#### US-Banken haben gut verdient

dpa/VWD, New York

Trotz der hohen Reserven, die US-Banken gegen eventuelle Kreditausfälle halten müssen, haben die beiden New Yorker Finanzgesellschaften Chase Manhattan Corp. und J.P. Morgan + Co. im zweiten Quartal sehr gut verdient. Auch bei der im letzten Herbst fast pleite gegangenen Continental Illinois Corp., Chicago, geht es aufwärts. Entscheidend war das höhere Zinseinkommen als Folge der sinkenden Marktzinsen. Bei Chase, der drittgrößten US-Bank, stieg der Gewinn um 45,6 Prozent auf 131 Mill. Dollar. Die Reserve für Kreditverluste nahm im Vergleich zum Vorjahr auf 105 (75) Mill. Dollar zu. Die notleidenden Kredite erhöhten sich auf 2,4 Mrd. Dollar, das sind 3,96 Prozent des gesamten Kreditvolumens. Bei Morgan kletterte der Gewinn um 51,9 Prozent, auf 157,5 Mill. Dollar. Die vorsorgliche Rückstellung im Kreditgeschäft verdoppelte sich auf 90 Mill. Dollar. Die notleidenden Kredite stiegen auf 1,02 (0,875) Mrd. Dollar. Continental Illinois, die sich 1984 mit Hilfe einer Staatsbürgschaft und Bankkrediten über Wasser halten konnte, verdiente im Berichtszeitraum 37,3 Mill.

Zwar hätte das Bettenangebot in der akuten Krankenbehandlung im Privatversicherungsbereich Nachfrage inzwischen geringfügig überstiegen. Aber dennoch bestünden "erhebliche Möglichkeiten" für

eine Expansion in der privaten Krankenversorgung, meint das Institut. Andererseits gabe es keine Veranlassung, von einer radikalen Veränderung im britischen Gesundheitswesen auszugehen - trotz aller Schwierigkeiten, die mit dem staatlichen Gesundheitsdienst verbunden sind.

Die weitere Entwicklung der privaten Krankenversicherung wird vor allem davon abhängen, ob die konservative Regierung ein drittes Mal die Parlamentswahlen für sich entscheiden kann. Dies würde aller Voraussicht nach bedeuten, daß weitere Maßnahmen zur Förderung des Privatsektors ergriffen würden. Andererseits würde eine Labour-Regierung kaum geneigt sein, Wähler durch eine Abschaffung der privaten Krankenversicherung zu vergraulen.

#### Rekordverkäufe im Einzelhandel

Die Einzelhandelsverkäufe in Großbritannien sind im Juni auf Rekordhöhen gestiegen. Angaben des <u>Ministeriums</u> für Handel und Industrie zufolge kletterte der Indez der Kinzelhandelsumsätze im vergangenen Monat auf 116,1 (1980 = 100). Damit wurde der bisherige Höchststand vom Dezember letzten Jahres, als das Weihnachtsgeschäft zu Rekordver-

käufen führte, deutlich übertroffen. Nachdem die Einzelhandelsverkäufe im Juni um 1,5 Prozent über denen im Mai lagen, ergibt sich ein durchschnittlicher Anstieg im zweiten Quartal dieses Jahres gegenüber dem ersten um zwei Prozent, Gegenüber dem zweiten Quartal vergangenen Jahres stiegen die Verbraucherausgaben sogar um 4,5 Prozent. Bestätigt werden mit den jüngsten Statistiken, daß der noch im Frühjahr befürchtete Knick im Verbraucher-

boom nicht eingetreten ist. Der expandierende Einzelhandelsumsatz sowie eine Zunahme der Investitionen und der Exporte lassen ein Wirtschaftswachstum von 5.5 Prozent in diesem Jahr, wie die Regierung es vorausgesagt hatte, wahrscheinlicher Vielmehr dürften Steuerzugeständnisse im Privatbereich abgeschafft und schärfere Vorschriften für Privatkliniken eingeführt werden.

Der jüngste Boom in der privaten Krankenversicherung wird auch an der größten Gruppe in diesem Be-reich, der British United Provident Association (Bupa) deutlich. Allein im letzten Jahr hat sich die Zahl ihrer Mitglieder um 400 000 auf 3,2 Millionen erhöht. 1984 haben sich 3000 Firmen der privaten Zusatz-Krankenversicherung von Bupa - für Unternehmen und deren Mitarbeiter - angeschlossen. Damit ist die Zahl auf mehr als 33 000 Unternehmen mit Bupa-Verträgen angestiegen.

Bupa hat nach Angaben ihres Vorstandschefs im vergangenen Jahr eine Geschäftsausweitung um fümf Prozent erzielt. Trotz wachsenden Wettbewerbs halte diese Entwicklung auch in diesem Jahr an. Das Einkommen aus Mitglieder-Beiträgen erhöhte sich 1984 um 35 auf 278 Mill. Pfund (gut 1,11 Mrd. DM).

#### Umschuldung mit Polen unterzeichnet

dps/VWD, Paris

Regierungsvertreter Polens und westlicher Gläubigerländer haben am Montag in Paris ein offizielles Abkommen über die Umschuldung polnischer Verbindlichkeiten in Höhe von zwölf Mrd. Dollar unterzeichnet. Die Verhandlungen waren nach Verhängung des Kriegsrechts in Polen im Dezember 1981 unterbrochen und 1983 wieder aufgenommen worden. Die ersten fünf Jahre der elfjährigen Umschuldungsperiode gelten als zahlungsfreie Gnadenfrist. Die zwölf Mrd. Dollar sind nahezu die gesamten offiziell garantierten Schulden Polens im Westen seit 1982 einschließlich der dafür fälligen Zinsen. Die Gesamtschulden Polens werden von westlichen Experten derzeit auf 25 bis 27 Mrd. Dollar beziffert. Sie stellen etwa 40 Prozent der gesamten Schulden des Ostblocks gegenüber dem Westen dar. Hauptgläubigerländer Polens sind die Bundesrepublik, Frankreich, USA und Großbritannien. Bereits im Juli 1984 hatten westliche Gläubiger mit Warschau ein ähnliches Abkommen über private Verbindlichkeiten geschlossen. Die jährliche Schuldenlast Polens wurde bisher mit 25 bis drei Mrd. Dollar angegeben.

AUSLANDSINVESTITIONEN / Rückzug aus Dritter Weh

### Engagement in Westeuropa

Die drängenden Appelle der Regierung Helmut Kohl zu verstärkten privaten Investitionen in der Dritten Welt hatten im vergangenen Jahr trotz staatlicher Fördermaßnahmen keine Wirkung: Bundesdeutsche Unternehmen, die 1983 noch 23 Mrd. DM in den Entwicklungsländern angelegt hatten, investierten 1984 nur noch knapp 1,4 Mrd. DM in diesen Regionen. Das waren gerade 15 Prozent aller deutschen Auslandsinvestitionen (1983: 29,7 Prozent).

Dieses "Tief" steht, wie aus jüngsten Veröffentlichungen des Bonner Wirtschaftsministeriums und des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) hervorgeht, im Gegensatz zur allgemeinen Investitionslust. Insgesamt betrugen die Netto-Kapitalanlagen von Unternehmen der Bundesrepublik 1984 rund 9,3 (1983: 7,8) Mrd. DM. Der Gesamtbestand der deutschen Investitionen wuchs damit weltweit auf 110,8 Mrd. DM, davon 23 Mrd in Kutwicklungsländern:

Die Neuinvestitionen konzentrierten sich 1984 noch stärker als in den vorangegangenen Jahren auf Westeuropa (41,8 Prozent) und Nordamerika (37,4 Prozent). In der Liste der Zielländer finden sich auf den ersten 15 Positionen nur drei Entwickhungsländer: Mexiko (6. Platz mit 485 Mill.), Ägypten (9. Platz mit 264 Mill.) und Brasilien (14. Platz mit 130 Mill. DM). Fachleute sehen den Grund dafür in der das Risiko ablehnenden Investitionspolitik der Firmen.

Dies haben 1984 vor allem die Länder Südamerikas zu spüren bekommen. So waren 1983 noch 529 Mill. DM nach Brasilien geflossen, ein Jahr später 130 Mill DM. In Argentinien legten die Deutschen 1984 nur noch

dpa/VWD, Boun 3.3 Mill DM an, nach 214 Mill im Voright. Die Kapitalanlagen in Venezuela sanken in diesem Zeitraum von 34,8 auf zwei MII. DM.

Aber auch in den asiatischen Ländem hielten sich die Deutschen zurück: Laut BDI-Zahlen investierten Finnen der Bundesrepublik im vergangenen Jahr 63,1 Mill. DM in der Asean-Region (Phillippinen, Malaysia, Indonesien, Singapur und Thailand Brunel), weniger als in Hongkong (84 Mill.) oder Australien (80 Mill DM). In Japan vervierfachten sich die deutschen Kapitalanlagen im Vergleich zu 1983 auf 313 Mill. DM.

Einen deutlich rückläufigen Trend haben auch die Investitionen in den Ölförderländern. In die Opec-Staaten flossen 1984 rund 115 Mill. DM. davon allein 50 Mill DM nach Saudi-Arabien und 47 Mill. DM in die Vereinigten Arabischen Emirate. 1983 hatten die deutschen Investitionen im ge-samten Opec-Raum noch 176 Mill und 1982 sogar 292 Mill. DM betragen.

Obwohl Bonn die Wirtschaft oft zu mehr Engagement in Afrika ermutigt, gehört der schwarze Kontinent zu den "Verlierern". 1984 überwogen in den meisten schwarzafrikanischen Ländern die deutschen Kapitalabflüsse. Ohne Berücksichtigung Südafrikas und Agyptens, die seit mehreren Jahren ganz oben auf der Prioritätenliste deutscher Anleger stehen, entfielen 1984 nur 36,8 Mill. DM an Netto-Kapitalanlagen auf ganz Afrika (1983: 126,7 Mill. DM).

Die Bundesrepublik steht in der Weltrangliste" der Auslandsinvestoren nach den USA und Großbritannien auf Platz drei; gemessen an ihrer Exportleistung ist ihre Position eher

### **KONKURSE**

Konkms eröffnet: Anchen: Peter-Josef Pütz, Würselen; Angaburg: Ci-ty-Tetu-Sport GmbH; Rad Homburg: Ci-ty-Tetu-Sport GmbH; Rad Homburg: Reisebüro Rheingold GmbH, Bad Homburg v. d. Höhe; Bad Kreusmach: Skomrock v. Moldenhauer Bedachun-gen GmbH, Simmern; Bamberg: Alpha Schuhfabrik GmbH; Bückeburg: Heinrich Herbst KG, Papier-v. Kunst-stoffverarbeitung. Oberndrichen; Clausthal-Zellerfeld: Oberharzer Wilstoffverarbeitung, Obernkirchen; Clausthal-Zellerfeld: Oberharzer Wilde Claustral-Zellericid: Obernarzer widemann-Brunnen, Maria-Luisc-Quelle Blunck & Co., Wildemann, Rasen: Crativ Concept Ges. 1. Vermögensplanung u. Investitionsberatung mbH; Hannover: Nachl. d. Günter Emmermacher, Bauingenieur, Ahlbrecht Transporte KG; Ulrich Ahlbrecht, Heilbreus: Ge-

ro Reichert, Neudenau; Herford: Brümmelmeier Bauges. mbH, Krich-iengern; Lempertheim: Renate Her-weck geb. Kempf; Lädenschald: Kraus weck geb. Kempf; Lidenscheid: Kraus Verwaltungsges. mbH, Flettenberg. Mönchengladbach: Waku Baumter-nehmung GmbH; P+L Treubau Bau-betreuungsges. mbH; Bemscheid: Reuter u. Partner GmbH, Solingen; Saarbrückses: Janes u. Schorr GmbH, Leuchtzührenfrehr. Leuchtröhrenfabrik, Saarbrücken, Dudweiler, Schwäbisch Hall: Wilhelm Knoll GmbH + Co. Gaildorf; Wesel: 1. Fa. Friedrich Giesen KG, Dinslaken, 2. Friedrich Wilhelm Giesen, Dinslaken; Wiesbaden: Gräbner & Kretzschmar GmbH, Wiesbaden-Nordenstadt.

große

Das Goethe-Institut trauert um

## Dr. Hans-Peter Krüger M.A. h. c.

Stellvertretender Generalsekretär

der nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 55 Jahren am 14. Juli verstorben ist.

Seit 1963 gehörte er dem Goethe-Institut an. Von 1963 bis 1967 leitete er das Kulturinstitut in Tokio. Von 1967 bis 1974 war er Leiter des Goethe-Instituts Manchester. Seit 1977 war er bis zu seinem Tode Stellvertretender Generalsekretär des Goethe-Instituts.

Seine Hilfsbereitschaft, seinen selbstlosen und loyalen Einsatz für alle Belange des Instituts und seiner Mitarbeiter werden wir vermissen.

> Goethe-Institut zur Pflege der deutschen Sprache im Ausland und zur Förderung der internationalen kulturellen Zusammenarbeit e. V.

Präsidium Dr. Klaus v. Bismarck Präsident

Vorstand Dr. H. Harnischfeger Generalsekretär

Gesamtbetriebsrat Dr. Gerhard Fritsche Vorsitzender

Die Trauerfeier in München findet am Donnerstag, dem 18. Juli 1985, um 10 Uhr auf dem neuen Südfriedhof, München 83, Hochäckerstraße 90, statt.

Die Beisetzung erfolgt in Lübeck.

Am 12. Juli 1985 verstarb

### Dr. Werner Marx

Mitglied des Deutschen Bundestages seit 1965 Inhaber des Großen Verdienstkreuzes mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschlan

Mit ihm hat die Union einen ihrer angesehensten Kollegen verloren, dessen Grundsatztreue und Menschlichkeit uns Vorbild bleiben.

Seine aufopferungsvolle Arbeit war geprägt von christlichem Glauben und hohem Verantwortungsbewußtsein.

Sein politisches Erbe ist uns Verpflichtung.

Wir nehmen Abschied in großer Trauer.

Dr. Alfred Dregger Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages

Dr. Theo Waigel 1. Stelly. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages

Laßt uns Brücken bauen über Gräber hinweg. von Mensch zu Mensch. von Volk zu Volk.



r-Hilipert-Str. 2 · 3500 Kaasel · Postschecktonto Hannover (03360-30)

Hamburg, den 24. Juni 1985 Enno Brandenburg Matthias Fahlbusch Wilhelm-Stein-Weg 30 2000 Hamburg 63 - Die Liquidatoren -

Gebraucht-Con O An- und Verhauf Beratung kostenios
 Angebote unverbindlich Ersztzielle sehr preisgür Ali-/Schrett-Camputer zu teilgewinnung kulend ges LABIB GMBH, Tel: 0 57 41 780 10



Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl LBS WURTTEMBERG / Stabile Sparfristen

### **Gutes Halbzeitergebnis**

sichtsamt noch zustimmen müsse.

Zugeteilt wurden in diesem Zeit-

raum Bausparverträge mit insgesamt

1,09 Mrd. DM (plus 9,8 Prozent). Im Geschäftsjahr 1984 hatte die LBS

Württemberg 105 000 neue Bauspar-

verträge (plus 4,1 Prozent) über gut 3

Mrd. DM Bausparsumme (plus 0,8

Prozent) abgeschlossen. Als Jahres-

überschuß werden 23,7 (21,1) Mill.

DM ausgewiesen. Das im Besitz der

württembergischen Sparkassen be-

findliche Stammkapital von 30 Mill.

DM wird wiederum mit 6 Prozent ver-

zinst. Die Eigenkapitalquote hat sich

auf 4,4 (4,2) Prozent der Bilanzsumme

Die Hauptversammlung der Asko

VWD, Saarbrücken

Asko plant

rechtigt.

**Optionsanleihe** 

WERNER NEITZEL Stuttgart hung anvisiere, wozu das Bundesauf-

Mit einem im Vergleich zum Branchendurchschnitt recht günstigen Halbzeitergebnis wartet die Landesbausparkasse Württemberg, Stuttgart, auf: Das Institut, dessen Arbeitsgebiet sich allein auf den bausparfreudigen Landesteil Württemberg beschränkt, schloß in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 1985 rund 46 000 Neuverträge (plus 6,1 Prozent) über 1.25 Mrd. DM Bausparsumme (plus 2,0 Prozent) ab. Dabei hält sich die LBS Württemberg zugute, "durch umsichtige Geschäfts- und Tarifpolitik seit zwei Jahren stabile Sparzeiten bieten

Beim Standardtarif betragen die Wartefristen bis zur Zuteilung nach wie vor 52 Monate (bei 40prozentiger Soforteinzahlung) beziehungsweise 37 Monate (bei 50 Prozent). Damit ist die LBS mit dem für den Bausparer wichtigsten Produktvorteil gegenüber den Mitbewerbern heute und künftig gut gerüstet", rühmt sich Heinz Wilderer, geschäftsleitendes Vorstandsmitglied der Bausparkasse, und deutet an, daß das Institut mehr Flexibilität bei der Vertragsauftei-

#### Konditionen fünf Mal gesenkt

HER KALLESTAN

Wb. Frankfurt Bei der Rheinischen Hypotheken-

bank AG, Frankfurt, lagen im ersten Halbjahr 1985 die Neuzusagen sowohl im Hypotheken- als auch im Kommunaldarlehensgeschäft über den Vorjahreswerten. Trotz des Rückgangs im Wohnungsbau stieg die Hypothekennachfrage um 15 Prozent auf 1,16 (1,01) Mrd. DM. Das Kommunalgeschäft wuchs um 19 Prozent auf 1,3 (1,09) Mrd. DM.

Der Zinsrückgang ab März machte es der Commerzbank-Tochter möglich, ihre Konditionen fünf Mal zu senken. Dem Zinsertrag tat das keinen Abbruch: Er stieg um knapp 15 Prozent auf 100 (87) Mill. DM. Die Refinanzierung des Neu- und Anpassungsgeschäfts wurde mit 3,3 (3,1) Mrd. DM fast nur durch Ausgabe von Schuldverschreibungen bewältigt. Den größten Anteil daran hatten die Kommunalschuldverschreibungen

AGIV / Wieder zehn Mark Dividende

### Zu größeren Happen bereit

der Hauptversammlung der AG für Industrie und Verkehrswesen (Agiv) für das Geschäftsjahr 1984 am 30. August vorgeschlagen. Die Ausschüttungssumme steigt dabei auf 16 (15) Mill DM, da das Grundkapital von 80 Mill DM erstmals voll zu bedienen ist. Großaktionär bei der Agiv ist die BHF-Bank mit knapp 50 Prozent, der Rest wird breit gestreut von rund 8000 Aktionären gehalten.

Außerdem soll die Hauptversammlung über die Schaffung eines bis Ende Juli 1990 befristeten genehmigten Kapitals von 20 Mill. DM beschließen, für dessen Ausnutzung nach Darstellung von Agiv-Vorstand Frank Niethammer derzeit aber keine konkreten Pläne bestehen. Die Agiv wolle sich damit für die eventuelle Übernahme auch größerer Happen" bereithal-

VWD, Frankfurt Bei insgesamt zufriedenstellendem Die Verteilung von wieder 10 Proligungen ist der 1984 erwirtschaftete Gewinn pro Aktie nach Niethammer nochmals leicht auf 31,23 (30,02) DM gesteigert worden. Auch für 1985 könne nach dem Verlauf der ersten fünf Monate insgesamt wieder mit einem befriedigenden Abschluß gerechnet werden. Dabei geht die Verwaltung davon aus, daß sich die Strukturkrise der Bauwirtschaft im Inland nicht noch weiter verschärft.

gegenüber den Stammaktien von 2

bis 4 Prozent ausgestattet sein. Für

1984 soll eine Dividende von 10 DM je

Stammaktie und von 11,50 DM je Vor-

zugsaktie gezahlt werden. 3,84 Mill.

DM sollen den freien Rücklagen zu-

Selbst die Baubeteiligungen dürften 1985 wieder erfolgreich abschließen, obwohl bei der Hauptbeteiligung Wayss & Freytag mit einem erheblichen Rückgang im Auslandsbau zu rechnen sei. Als Stärke der Holding stellte Niethammer die breit gefacherte Risikostreuung heraus, mit der Einbußen in Teilbereichen in anderen Sparten wieder ausgeglichen oder sogar überkompensiert werden CO OP / Vorstand nennt Beteiligungen an Immobilienfonds eine "saubere Sache"

### "Ein Rufmord von Dunkelmännern"

JOACHIM WEBER, Frankfurt

"Die Sache ist in sich sauber und Gut 28 Prozent des hereingeholten vernünftig – ich sehe keinen Anlaß zu Neugeschäfts (summenmäßig) kam irgendwelchen Canossa-Gängen." über die württembergischen Sparkas-Mit sehr klaren Worten nimmt Bernd sen. Der gesamte Vertragsbestand der Stuttgarter Landesbausparkasse Otto, Vorstandschef der co op AG, Frankfurt, Stellung zu den Vorwürnahm um ein Prozent auf 37,6 Mrd. fen, daß Führungskräfte des Han-DM zu. Um 1,8 Prozent auf 1,14 Mrd. delskonzerns sich im Zusammen-DM verringert hat sich im ersten hang mit Beteiligungen an geschlos-Halbjahr 1985 der gesamte Geldeinsenen Immobilienfonds bereichert gang. Dabei gingen die Sparleistungen um 5,7 Prozent zurück, während hätten, deren Objekte dann an die die Tilgungsleistungen um zwei Proco op vermietet wurden.

> Das eigentliche Problem sieht Otto in dem "ideologisch-gemeinwirtschaftlich-genossenschaftlichen" Nimbus des Unternehmens: "Ohne diesen Überbau gäbe es die ganze Aufregung nicht." Weil man aber die gewerkschaftliche Problematik (der DGB ist indirekt mit 40 Prozent an der co op AG beteiligt) schon 1981, zur Zeit der Engagements, gesehen hatte, habe man sich auch der Zustimmung des Aufsichtsrats versichert. Zu einer Zeit der angespannten Rigenkapitalsituation sei dies für die co op eine sinnvolle Möglichkeit gewesen, nötige Investitionen auf den Weg zu bringen: Dem Unternehmen sind nur Vor- und keine Nachteile

gungen, entstanden durch den "gezielten politischen Versuch der Nötigung", des Vorstands durch einen Betriebsrat den Boden zu entziehen, will die co op alle Modalitäten der Immobilienengagements noch einmal "objektiv überprüfen" lassen.

Keinesfalls will sich die co op Spitze durch die "rufmörderischen Aktivitäten irgendwelcher Dunkelmänner" von ihren Rationalisierungsbemühungen bei der Niederlassung Nord abbringen lassen. Schließlich sei man für die betriebswirtschaftliche Führung des Konzerns zuständig und "keine Einrichtung zur Vorführung gewerkschaftspolitischer Prinzi-

Mit der Betriebswirtschaft ist der Konzern 1984 ein gutes Stück vorangekommen. Sein Jahresüberschuß stieg auf 36 (20) Mill. DM, das Betriebsergebnis wurde auf 50 (23) Mill. DM mehr als verdoppelt. Diese Verbesserung stammte überwiegend aus internen Maßnahmen der Umstrukturierung und Rationalisierung.

Zwar stieg auch der Umsatz um gut 7 Prozent auf 10,3 (9,6) Mrd. DM. Doch diese Steigerung war in erster

entstanden." Um aber den Verdächti- Linie auf die erstmalige Konsolidierung der co op Rhein-Neckar AG zurückzuführen. Der reine Brutto-Einzelhandelsumsatz nahm nur um 0,7 Prozent auf 9,3 Mrd. DM zu - auf einer Verkaufsfläche, die ebenfalls um 0,7 Prozent auf 1,28 Millionen Quadratmeter ausgeweitet wurde.

> Zu Entlastungen kam es im Beteiligungsbereich, der 1983 per Saldo noch 48 Mill. DM gekostet hatte, 1984 aber ein Plus von knapp 4 Mill. DM ausweisen konnte, und im außerordentlichen Ergebnis. Auch die Netto-Zinslast wurde auf 20 (38) Mill. DM vermindert. Insgesamt kann Otto feststellen: "Die Bürden der Vergangenheit werden leichter."

Bei den Investitionen von 210 (170) Mill. DM verhielt sich das Unternehmen wieder kapitalschonend: Ein wesentlicher (nicht bezifferter) Teil wurde wieder per Leasing realisiert. Für 1985 sind Gesamtinvestitionen von 215 Mill DM geplant.

Den 200 000 Aktionären (neben dem DGB), überwiegend Ex-Mitglieder der Konsumgenossenschaften aus der Zeit vor der AG-Umwandlung, wird wieder eine Dividende von 3 DM je 50-DM-Aktie angeboten.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Beteiligung aufgestockt

Deutsche Kaufhaus AG, Saarbrük-Mainz (VWD) - Auf 94,9 Prozent ken, am 30. August soll den Vorstand ermächtigen, bis zum 31. Juli 1990 erhöht hat die Landesbank Rheineine Optionsanleihe über maximal land-Pfalz, Mainz, ihre Beteiligung an 100 Mill DM auszugeben. Die Opder Deutschen Kredit- und Handelstionsrechte sollen auf Inhaber-Vorbank AG (DKH), Berlin. Nach eigezugsaktien ohne Stimmrecht lauten. nen Angaben hielt sie bisher 87 Prozent. Die zusätzlichen Anteile hat sie Jeweils 5000 DM nominal sind mit von der National Bank of Canada. einem Optionsschein ausgestattet, der zum Bezug einer Vorzugsaktie be-Montreal, erworben. Die übrigen 5.1 Prozent des Grundkapitals der DKH Deshalb soll die HV ein bedingtes werden nach wie vor von der WWK-Lebensversicherung a. G., München, gehalten. Das Geschäftsvolumen der Kapital von 7 Mill. DM schaffen. Die neuen Vorzüge sollen mit einer nachzahlbaren Dividende von 5 Prozent DKH stellte sich Ende 1984 auf rund und einer gestaffelten Mehrdividende .5 Mrd. DM.

Stammkapital wird erhöht

Miinchen (sz.) - Ihr Stammkapital hat jetzt die Apple Computer GmbH, München, von 0,5 Mill. auf 7,5 Mill. DM erhöht. Damit wird nach Ansicht dieses amerikanischen Mikrocompu-

ter-Herstellers die neben Frankreich führende Rolle der Bundesrepublik innerhalb der europäischen Apple-Aktivitäten unterstrichen. In den ersten neun Monaten 1984/85 (30, 9.) erzielte die Apple GmbH den Angaben zufolge ein Umsatzplus von 30 Pro-

#### Ertragseinbruch bei IBM

New York (dpa/VWD) - Die International Business Machines Corporation (IBM), der größte Hersteller elek-tronischer Rechenanlagen der Welt, hat für das am 30. Juni beendete Quartal einen um 13 Preozent niedrigeren Gewinn ausgewiesen als im Jahr zuvor. IBM führte die Ertragsverminderung auf die schwache Inlandskonjunktur und den starken Dollar zurück. Für den Dreimonatszeitraum wies IBM 1,41 (1,62) Mrd. Dollar Gewinn aus, ein Rückgang von

12.9 Prozent. Damit verminderte sich der Halbjahresgewinn auf 2,40 (2,82) Mrd. Dollar. Der Umsatz nahm in der Dreimonatsperiode um 8,3 Prozent auf 11,43 Mrd. Dollar zu, und in der ersten Jahreshälfte auf 21,20 (20,78) Mrd. Dollar.

#### Gespräche beendet

Köln (dpa/VWD) – Die Gespräche der Deutschen Lufthansa AG, Köln, mit American Express und anderen ausländischen Interessenten über eine Abgabe von Anteilen der Lufthansa-Tochter Euro Lloyd Reisebüro GmbH werden nicht fortgeführt. Das habe der Vorstand "nach sorgfältiger Prüfung aller Aspekte, insbesondere auch der kartellrechtlichen Probleme" beschlossen, teilte die Hauptverwaltung der Fluggesellschaft in Köln

SAATEN-UNION / Kooperation mittelständischer Pflanzenzüchter besteht 20 Jahre

## Gegen die Großen erfolgreich behauptet

Landwirtschaft für Pflanz- und Saatgut auf. Im vergangenen Jahr war dies ein Betrag von 815 Mill. DM, etwa die gleiche Summe wie die Ausgaben für Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfungsmittel. Am Stellenwert des Saatguts hat sich gegenüber der Vergangenheit wenig geändert, wohl jedoch an der Erzeugung und an den Vertriebskanälen. Noch in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts kaufte der Landwirt seinen Bedarf direkt bei ihm persönlich bekannten Züchtern, heute wird Saatgut als anonymer Artikel über den Großhandel und über Abholmärkte vermarktet, durchweg jedoch als Markenartikel

mit absoluter Qualitätsgarantie. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft hat auch vor den Saatguterzeugern keinen Halt gemacht, er ist gekennzeichnet von Konzentration

Rund ein Fünftel ihrer betriebli-de finanzielle Mittel verfügen und Sazten-Union einen Umsatz von rund hier neue Marktchancen sehen. Deutsche Züchter haben diese Entwicklung frühzeitig erkannt und versucht, rechtzeitig gegenzusteuern. So entstand bereits in den Frühtagen der EG in der Bundesrepublik die Saaten-Union GmbH mit Sitz in Hannover, gegründet 1965 von ursprünglich vier mittelständischen Zuchtunternehmen, deren Zahl sich inzwischen auf sieben erhöhte. Ziel dieses Zusammenschlusses auf genossenschaftlicher Basis, also unter Erhalt der Selbständigkeit der Mitglieder, ist die Koordinierung aller verfügbaren Kapazitäten im Bereich der Züchtung, eine entsprechende Saatgutaufbereitung und vor allem auch eine Rationalisierung nicht nur in der Produktion, sondern auch im Vertrieb.

> Das Konzept der Partner aus allen Teilen der Bundesrepublik ist offen-

H. HILDEBRANDT, Bielefeld und vom Vordringen multinationaler sichtlich aufgegangen. Im ersten Jahr 10 Mill. DM, im Geschäftsjahr 1983/84 waren es bereits 80 Mill. DM, für das laufende Jahr wird mit 100 Mill. DM gerechnet. Dazu kommen noch rund 40 Mill. DM Lizenzeinnahmen aus dem Ausland für nach dort veräußerte Zuchtverfahren und -produkte.

> Die Saaten-Union hat mit Züchtungen ausgesprochene Pionierleistungen im Maisanbau vollbracht und maßgebend zur breiten Einführung dieser Pflanze vor allem im norddeutschen Raum beigetragen. Weitere herausragende Zuchterfolge wurden bei Wintergerste, Raps, Zuckerrüben und Zwischenfrüchten wie Ölrettich und Senfsorten erzielt. Neue Zielrichtung ist angesichts teilweise überfüllter Märkte die Züchtung gesunder, aufwandarmer Sorten und die biologische Bekämpfung von Schädlingen und Pflanzenkrankheiten.

ALLGEMEINE KREDITVERSICHERUNG

### GmbH-Novelle birgt Risiken

wird nach Ansicht der Allgemeine Kreditversicherung AG (AK), Mainz, auch in den nächsten Jahren mit hohem Schadenanfall leben müssen. In der Unternehmenspolitik der AK wird Früherkennung von Insolvenzen und Verhütung von Schäden bereits im Vorfeld eine der wichtigsten Aufgaben bleiben. Das Unternehmen sieht in diesem Jahr Risiken, die gerade kleinere und mittlere Unternehmen zum Teil hart treffen.

Ende dieses Jahres läuft die Übergangsfrist der GmbH-Novelle ab, die allen GmbH eine Erhöhung ihres Mindest-Stammkapitals auf 50 000 DM vorschreibt. Nach dieser Frist werden Unternehmen, die diese Erhöhung nicht durchführen, aufgelöst. Nach Schätzung der AK dürften etwa 300 000 Gesellschaften von dem Zwang zur Kapitalerhöhung und deren Folgen betroffen sein.

Das Geschäftsjahr 1984 hat der AK, deren Grundkapital von 20 (15) Mill. DM im Besitz einer Reihe von deutschen und ausländischen Erst- und Rückversicherern liegt, eine außerordentlich hohe Steigerung des Brutto-Prämienaufkommens von 24,4 Prozent auf 155 (netto 145) Mill. DM ge-

Als Folge der günstigen Export-konjunktur lag die Ausfuhr-Kreditversicherung im Prämienzuwachs von 38 (11) Prozent auf 38 Mill. DM an der Spitze. Schwerpunkt der Auslandsdeckung war der EG-Bereich. Die Inlands-Warenkreditversicherung hatte mit 25,7 Prozent auf fast 112 Mill. DM ein ähnlich hohes Umsatzplus wie im Vorjahr. Das gesamte Deckungsvolumen nahm auf 38,2 (33,9) Mrd. DM zu.

Trotz der nochmals leicht gestiegenen Zahl von Schadenmeldungen ging die Gesamtschadenquote von 58.6 auf 47.2 Prozent der Beiträge zurück. Besonders schadenträchtig waren die Bau- und Möbelbranche, unter den Länderrisiken ragten die Niederlande, Frankreich, İtalien und England heraus.

Der günstige Schadenverlauf führte zu einem (nach Schwankungsrückstellung) auf 4 (1,4) Mill. DM verbesserten technischen Ergebnis. Zusam-

HARALD POSNY, Düsseldorf men mit dem Ergebnis des allgemei-Die deutsche Kreditversicherung nen Geschäfts ergab sich nach Steuern ein Jahresüberschuß von 2,1 (1,3) Mill. DM. Nach Dotierung von Drohverlustrückstellung und Großschäden-Rücklagen wird eine Dividende von 12 Prozent gezahlt.

Zu Beginn des Jahres hat sich die AK mit 50 Prozent an der Procedo Gesellschaft für Exportfactoring D. Klindworth KG, Wiesbaden, beteiligt. Damit will die AK vor allem dem exportierenden Mittelstand neben Ausfuhr-Kreditversicherung auch das Factoring anbieten können.

### Sichere **Orientierung** kann man abonnieren.

Bitte:

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Humburg 36 Bitte liefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres

DIE WELT

INABAGISE 146ENTING ITS DITTORIAN

Zum monatlichen Bezugspreis von DM 26,50 (Ausland 35.-, Luttpost auf

Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu wider DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 30

Ich habe das Recht, diese Bestellung

Sie haben das Recht, eine Abonnementsbestellung innerhalb von 7 Tagen (recht-zeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

### **NAMEN**

Staatsminister a. D. Prof. Dr. Gerhard Zeitel, Bundesvorsitzender der Mittelstandsvereinigung CDU/CSU, wurde in den Aufsichtsrat der Tchibo Frisch-Röst-Kaffee AG, Hamburg, gewählt.

glied des Vorstands der WWK Allgemeine Versicherung AG, München, vollendet am 18. Juli 1985 das 60. Lebensjahr.

Matthias Engelsberger (MdB), Mitglied des Präsidiums des Landesverbandes der Bayerischen Industrie, feiert am 18. Juli den 60. Geburtstag.

Dr. Max Krückeberg, Hemmingen, Vorsitzender des Vorstandes des Groß- und Außenhandelsbundes Niedersachsen e.V. und Präsidialmitglied des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels wurde am 17. Juli 1985 70 Jahre.

Dr. Wolfgang Peiner (42), wurde per 1. Juli 1985 vom stellvertretenden zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Gothaer Lebensversicherung a.G. und der Gothaer Allgemeine

Versicherung AG. Göttingen, bestellt. Direktor Dr. Hans-Wilhelm Zeidler wurde zum stellvertretenden Vorstandsmitglied berufen.

Jürgen Dillinger, bisher Generalbevollmächtigter der Heilit + Woerner Bau-AG, Miinchen, wurde per 1. Juli 1985 Vorstandsmitglied.

Dr. Silvano Tagini (55) hat mit Wirkung vom 8. Juli 1985 die Geschäftsleitung von Alfa Romeo Deutschland als Nachfolger von Siegfried Huber übernommen.

Luzius Gloor, Generaldirektor der Basler Versicherungs-Gesellschaften wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG, Hamburg, gewählt. Zu weiteren Mitgliedern des Aufsichtsrates wurden Generaldirektor Dr. Robert Banmann und Direktor Henri Rosset sowie Dr. John Henry de La Trobe bestellt.

Friedrich Bender, von 1965 bis 1982 Pressesprecher des Elektrokonzerns AEG, ist am 12. Juli 1985 im Alter von 65 Jahren gestorben.

### Auch Nutzfahrzeuge werden umweltfreundlicher



### Wir bieten Lösungen für alle Klassen

Lastwagen und Omnibusse zählen zu den Schwungrädern einer Volkswirtschaft. Sie sind eine Garantie für lückenlose Versorgung mit Waren und Gütem und für die Mobilität von Millionen von Menschen. Versorgung und Mobilität unverzichtbar, aber nicht unproblematisch.

Begriffe wie Abgasemission

und Kraftstoffverbrauch sind in der öffentlichen Diskussion. Auch im Zusammenhang mit Nutzfahrzeugen. Wir haben uns den Problemen frühzeitig gestellt. Mit der Entwicklung leistungs- und verbrauchsoptimierter Antriebe. M.A.N.-Dieselmotoren - mit und ohne Turboaufladung – gehören zu den wirtschaftlichsten LKW-

und Busmotoren. Sparsamkeit im Kraftstoffverbrauch bedeutet Reduzierung der Abgase und damit weniger Umweltbelastung. Wir erproben seit Jahren um-

weltfreundliche Konzepte für den Busverkehr in Ballungsräumen, z.B. Stadtbusse mit Hybridantrieb, bei denen Bremsenergie zurückgewonnen wird (Kraftstoffeinsparung 10 - 25%), Busse mit erdgasund alkoholbetriebenen Motoren zählen ebenso zum MAN-Programm wie batterieelektrische Antriebe oder Oberleitungsbusse. M.A.N. hat bereits heute die Bausteine für den sauberen Verkehr von morgen.

M·A·N Leistung, die überzeugt

Anne that has

### Aktien weiter unter Druck

| AKTIENBÖRSEN           |                                 |                 |                |                                 |            |                   |                                |  |  |  |
|------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Fortlaufende Notierun  |                                 |                 |                |                                 |            |                   |                                |  |  |  |
|                        | Diles                           | eldorf          |                | Frankfurt                       |            |                   |                                |  |  |  |
|                        | 16.7.                           | 15.7.           |                | 16.7.                           | 15.7.      | 15.7.<br>  Szűcke | 16.7,                          |  |  |  |
| se.                    | 127-7.6-5-9G                    | 125.6           | Stücke         | 127.5-7.5-5.5                   | 125.7      | 34742             | 126-65-5-5                     |  |  |  |
| ig<br>Sf               | 217-7-3-35                      | 217.5           | 101363         | 215.1-65-28                     | 216.6      | 4274              | 2165-7-2-4.5                   |  |  |  |
| TYPE .                 | 220-20-15-15                    | 220             |                | 217.2.20-13-14                  | 217.8      | 41706             |                                |  |  |  |
| mar. Hvog              | 356-59-56-56G                   | 335G            | 352            | 359-9-6.5-8                     | 1357       | 5143              | 354-6-4-6                      |  |  |  |
| yer. Vbk.              | 393-95-91-91G                   | 398             | 491            | 395-5-2-30                      | 378G       | _4455             | 375-7-3-3                      |  |  |  |
|                        | 379-403-3778-90                 | 400             | 3653           | 402-3,5-389-9                   | 400        | 30539<br>29325    | 400-0-376-908<br>211-1_5-09-10 |  |  |  |
| omnierzbi.             | 212-2-09-5-9-5                  | 209,7           |                | 212-2-10-10                     | 210        | 27327             | 145,5-5,5-1-2                  |  |  |  |
| ont Gummi              | 142-45-42-43                    | 145G            | 8577           |                                 | 146.5      | 19373             | 841-4-30-30                    |  |  |  |
| pianier                | 840-3-30-50<br>558-61-54-4.2    | 845<br>5545     | 6077           | 8393-44-52-3<br>540-0 5-53-3.5G | 557        | 28470             | 57-95-4-4                      |  |  |  |
| . Bank<br>residner Bk. | 258-40-54-5-9                   | 器               | 17840<br>21377 | 259-40-54.5-4.5                 | 255.5      | 41773             |                                |  |  |  |
| A                      | 247-53-47-53                    | 268             | 3604           | C11-00-302-0-3                  | 2495       | 2A52              | 245                            |  |  |  |
| HIM                    | 156-61.5-51-9                   | 166             | et 20          | 160.5-1-60-60                   | 161        | 11797             | 157-61-57-60                   |  |  |  |
| NOGUEL<br>No           | 300-0-299-9                     | l <u>36</u> 8 1 | 751            | 300 5.3.300.5                   | 300.5      | 5262              | 297-7-7-7                      |  |  |  |
| echat                  | 219.5-20-13-4                   | 2205            | 40085          | 2185-95-28                      | 220        | 38753             | 217,5-9,5-3-4                  |  |  |  |
| nesch                  | 109-9-5-8-8                     | 109.5           | 70604          | 109.5-10-8.2                    | 119.4      |                   | 109,5-9,5-8-8                  |  |  |  |
| NACONIII               | 420-1-1-1                       | 420G            |                | 420-3-20-25                     | 425        | 292               | <b>-</b>                       |  |  |  |
| orten                  | 180-80-80-80-                   | 1185            | 331            | 183-3.5-3-2G                    | 184bG      | 1543              | -181-1-1                       |  |  |  |
| d. Salz.               | 285.5-5.5-80-1                  | 286G            | 2134           | 283-3-76-8                      | 285,5      | 12625             | 250-3-60-2                     |  |  |  |
| ratodi                 | 243,5-4-38-8                    | 243G            | 2807           | 242-3-39-9                      | 243,5      | S836              | 240-1,5-40-40                  |  |  |  |
| wihot                  | 262G-3-57-7                     | 263             |                | 260-4-59-9                      | 264        | 6447              | 263-4-2-2                      |  |  |  |
| Ð                      | 278-9-7-7G                      | 277G            | 770            | 275,5-8-5,5-7                   | 278        |                   | 276-7-5-5                      |  |  |  |
| ockner-W.              | 65,5-4,5-3,5                    | 64G             |                | 63.2 4-23-25                    | 513.5bG    | 5298              | 64-4,7-3,5-3,5<br>510-10-10-10 |  |  |  |
| nde _                  | 515-5-05-1G                     | 515G            | 1880           | 512-3-02-02                     | 208        |                   | 210                            |  |  |  |
| fiticines St.          | 208-15-05-15G<br>205.5-12-10.5G | 204<br>205.5G   |                | 207,8-13-11                     | 207,5      | 1 72              | -215-04-13                     |  |  |  |
| fringnes VA            | 191.5-1.8-89-89                 | 1902            |                | 205-11-05-10G<br>190:5-2-88.2   | 190.2      | 28649             | 1905-15-68-7                   |  |  |  |
| AN                     | 1585G-60-56-61G                 | 1,40,4          |                | 145-5-2-2bG                     | 153        | 1415              | 163                            |  |  |  |
| ercacies-H.            | 743-50-40-40G                   | 748G            |                | 750-50-35-35                    | 747        | 8134              |                                |  |  |  |
| etcfloes.              | 270-70-70-66G                   | 267G            | 210            | 269,9-9-6,5-5                   | 270        | 707               | 277                            |  |  |  |
| xdoni                  | 515-5-10-10G                    | 1517            |                | 510.5-2.5-07-7                  | 513        |                   | \$51-1-10-10                   |  |  |  |
| rsche                  | *                               | *               | *              | 1335-5-10-15G                   | 1349       | *                 | ·                              |  |  |  |
| euszog"                | 264-5-4-4                       | 2650            |                | 267-8-3-5                       | 264G       |                   | 268 8 8                        |  |  |  |
| VE St.                 | 179-9,5-4-4                     | 177             |                | 176,3-7,5-3,7                   | 177,2      | 12067             | 178-8-4-4<br>175-5-4-4         |  |  |  |
| VE YA                  | 173,5-4-2-1,50                  | 173             |                | 174,8-4,8-2-2                   | 173,5      |                   | 478-8-6-6                      |  |  |  |
| pering                 | 484-4-77-77                     | 486<br>537.5    | 3620<br>23644  | 480-2-75-5                      | 486<br>534 | 3055              | 533.5-4-20-8                   |  |  |  |
| emens                  | 537-6-26,5-30<br>110.7-12-11.5  | 110.36          |                | 533-7-25.2-30G<br>110.4-1.8-11  | 112        | 34187             | 1105-2-105-11                  |  |  |  |
| Apa<br>Apa             | 216-65-3-3                      | 215.1           |                | 2158-65-2-2                     | Z14,6      |                   | 216-7-4-4                      |  |  |  |
| W.                     | 132-3-2-25                      | 1326            | 1464           | 133342575                       | 113.4      |                   | 132-3-2-2                      |  |  |  |

gen und Umsätze

| Aktien weiter unter Druck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fortlaufende Notierungen und Umsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aktien-Umsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DW. – Nach relativ stabiler Eröffnung sorgten cus dem Ausland eintreffende Verkoufnaufträge nahezu bei allen Standardaktien für weitere Kursveriuste. Die unfünglichen Hoffaungen, der stabilere Dollar wirde die Abgaben in den Aktien der Großchemie, die keine Ansätze zur Stabilität zeigten. Schering wo eine Kapitalerhöhung unmitielbar bevorsteht, gaben um weitere 10 DM nach, Beiersdorf-Aktien wurden gleich um 20 DM zurückgenommen. Der Kursrückgang erfolgt nicht zuletzt wegen Korrekturen, die an den bisherigen Gewinnschätzungen vorgenommen werden. Im Elektrobereich waren Kursrückgänge von 10 DM nicht selten. Selbst bei Siemens kam die Abwärtsbewegung noch nicht zum Stüllstand. Bei Nixdorf hat ein größerer Kaufauffrag zus dem Ausland für neue Verluste gesorgt. Abschläge, die über 10 DM hinausland für neue Verluste gesorgt. Abschläge, die über 10 DM hinausland gingen, waren bei den Auto-Aktien ein zu bemerken. Nach wie vor widerstandsfähig lagen die Papiere des Konsumbereiches, wie Warenbäuser und Brauereien. Kursan-häuser und Brauereien. Kursan | 16.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.7. 12.8. 12.8. 12.8. 12.7. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. 12.8. | Disputation   14.7,   Special   15.0   Special   Speci  |
| Mach      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ungeragekt Freiverkehr  M. Alpummikch 14% 308 3908 F. Alegana 1841 16305 1630G F. Alegana 1784 16305 1785 F. Bell A. Reina 1785 1785 F. Danis A. Alegana 1785 1785 F. Danis A. Alegana 1785 1785 F. Danis A. Alegana 1785 1785 F. Gore Krat. 6 218 241 F. Gore Krat. 7 218 F. Gore Krat. 7 |
| ## American DM—Anleithen  ## 10.77   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   10.75   1 | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74 dgl. 72 99.5G 99.5G 100.51 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 |

| 7% Bornque Entar 78 1006 1006 17% doi: 78 77% Bornque Indoe 83 103,77 1037 17 dyl. 79 77.  Ausland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 183.5 183.5 34. doi: 1.78 77.56 77.35 34. Gould Int. Fin.82 103.3 464. doi: 1.78 401.78 77.56 77.35 34. Gould Int. Fin.82 103.3 464. doi: 1.78 401.78 77. doi: 1.78 401.78 103.5 103.5 464. doi: 1.78 401.78 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103    | 100.75 101 8 Nodert Gouster 77 101.1G 101.1 64 Pop. N.Guthquar 77 1750 97.7 8 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96 97.2 91.01.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 | dgl, 84   105,25G 115,25   284 dgl, 84/P4   105,25 1185,1     Sperry Corp 85   105,75G 115,25   186, dgl, 84/P4   105,25 1185,1     Sperry Corp 85   105,75 116,55   794 dgl, 84/P4   105,25 1185,1     Sterriol 7a   99,7 99,85   794 dgl, 85/P5   102,25 100,15     Sterriol 7a   99,55 99,5   794 dgl, 85/P5   107,3 101,15     Sterring-Wint 84 103   110,1   794 dgl, 85/P5   107,5   104,4     Sudcinding-Wint 84 103   110,15   794 When 82/P2   107,6   107,5     Sudcinding-Wint 84 103   115,15   794 When 82/P2   107,6   100,85     Sudcinding-Wint 84 103   105,15   794 When 82/P2   107,6   100,85     Sudcinding-Wint 84 103   105,15   794 When 82/P2   107,6   100,85     Sudcinding-Wint 84 103   105,15   794 When 82/P2   107,6     Sudcinding-Wint 84 103   105,15   100,85     Sudcinding-Wint 84 103   105,15     Sudcinding   | Technology 5" 17,94 Temploten Growth 5" 11,40 Ibrityand 8.5 str. 34,75 Idrityand 8.5 str. 191,34 Idrityand 1,5 str. 191,34 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amer Corp. 49,75 49,75 Howlest Pockard 36, America Cyanomid 55,125 45, Am. Express 46,455 45, IRM fetters 3,425 3,425 Am. Tet. & Tology. 21,75 22,375 Amotoc Corp. 41,875 42,375 Among Products 58,25 58,25 Im. Paper Int. North. Inc. 43, Among Products 27,5 22,5 22,5 23, Among Products 27,5 18,375 Im. Yell Among Products 17,25 17,25 Im. Wolter 17,25 Im. September 36, Im. North. Inc. 43, Im. Wolter 17,25 Im. Wolter 17,25 Im. Wolter 17,25 Im. September 36, Im. North. Inc. 43, Im. Wolter 17,25 Im. Wo | 1,875   1,575   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,525   1,52      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Clos Geigy Parl.   2810   2700   Const. Asr. Ferro   101   405   Georg Flecher Inh.   845   865   Drogodos   142   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   144   | 5.7. Alr Liquide 977 18 Alsthorn Attors. 262 28 Seglet-Say 262 261 262 263 264 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Chrona Michigan   Chrona Mic   | 17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   17,675   1      | 3900 3260 Robeco 76,30 74,4 Promer 1700 lead Robeco 715,50 74,4 Roch 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schw, Kildov, Inh. 11450 12700 Schw, Voltop, Ioh. 1725 1770 Silka: 8- Gebr. Subser Part. 405 414 Swhanoir 1010 1040 1040 William The Inh. 5100 5150 1510 William The Inh. 5100 Willia | Souther Allibert. Sid. Uselnor 6.2 bedook bitself. 119,0  Sycine 9  ACI 274 Ampol. Septor. 2,53 A7 Ampol. Septor. 2,53 25 Bridge OB 2,55 25 Bridge OB 2,55 Color 4 COA COR (Theles) Match Eggs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dow Chemical   34,125   35,875   Pittston   11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$3,75 Boursevick M & Sm. 15,25 13 Brussevick M & Sm. 15,25 13 Brussevick M & Sm. 15,25 14 Brits Petroleum \$34 34 34 Montaction Mine Longo 11 12 Cdn. pocific list. \$4,75 22,375 12,75 Cdn. Pocific list. 17,125 19 Brussen Mine Longo 130 350 350 Cdn. Pocific list. 17,125 19 Brussen Mine Longo 130 350 350 Cdn. Pocific list. 17,125 12,75 Continue Cdn. Pocific list. 17,125 12,75 Continue Cdn. Pocific list. 12,75 12,75 Continue Cdn. Pocific list. 12,75 12,75 Continue Cdn. Pocific Repair Sp. April 130 Cdn. Pocific C | 2720   1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kradithank 8750 7040   Kradina 2.57 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18 Mayor Empotism 30s Mayor Empotism 30s March Broken Pill 244 Cabbridge 78s 74s Walkerd Peasidon 55 Thomas Naz. Tr. 24 Walkes Bond Broken March 1842 Westpocific Benting 57 Treatern Mining 377 March 1842 March |

Frankfurk: 16, 07, 85 2792 Optionen = 144 200 (150 700) Aktien, davon 332 Verkautsoptionen = 17 600 Aktien

232 Cytiomen 144 200 (130 700) Astien, davon 332 Verkzuńsoptionen = 17 800 Aktien Kantroptionen = 17 800 Aktien Kantroptionen = 17 800 Aktien Kantroptionen = 18 800 10-120/12, 10-130/7, 10-150/12, RASE 10-20/12, 10-211/19, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-20/18, 10-

10-570/25, 10-580/25, 10-583,3/21.5, 10-630/10, 10-640/5.4, Thysses 10-108,25/20.5, 10-110/9.5, 10-110.25/6, 10-130/4.4, 10-130/2.8, 10-200/18, Varita 1-340/17.5, Vebs 10-180/44, 10-130/2.8, 10-200/3.0, Varita 1-340/17.5, Vebs 10-180/44, 10-210/15, 10-220/3.0, 10-230/18, 10-340/14.4, Alean 10-20/18, 10-350/18, 10-360/14.4, Alean 10-70/18, 10-75/2.4, 80/8, Eff 4-70/2.3, IB39 10-380/18.5, 10-410/5, 1-400/24.2 Norsk Hydro 10-35/2.6, 4-40/2.5, Flatings 10-45/2.5, 10-50/1, Sony 1-50/4.4, Sperry 1-160/20, Kervx 10-170/12, Verkamforptiones: AEG 10-120/2.8, 10-130/5.5, BASF 10-20/6.1, 1-220/8, 4-20/10, Bayer 10-220/6, 10-221/6.2, 10-230/1, 10-230/6.1, 10-20/2.7, 10-210/4. Consti 10-140/4, 10-150/8, 1-140/4.5, Datasler 10-200/2.7, 10-210/4. Consti 10-140/4, 10-150/8, 1-140/4.5, Datasler 10-200/2.7, 10-210/6.5, Earthef 10-250/5.8, EIS-640/10.5, Vebs 10-200/2.1, 10-250/18, Blemens 10-500/6.5, 10-540/10.5, Vebs 10-200/2.1, 10-220/7.5, 4-200/4.1, 4-220/10.5, Vebs 10-200/2.5, 10-220/7.5, 4-200/4.1, 4-220/10.5, Vebs 10-200/15, 10-210/20.

Euro-Geldmarktsätze str. 471-544 474-544 5-544 5-544

Goldmänzen In Frankfurt wurden am 16.7. folgende Goldm inni (in DM): Ankent 1340,00 1255,00 810,00 210,50 207,50 181,00 218,00 204,25 922,50 928,50 928,00 20 US-Dollar
10 US-Dollar (Indian)\*\*
5 US-Dollar (Indian)\*\*
1 US-Dollar (Indian)\*\*
1 I Sovereign alt
1 I Sovereign Elizabeth II.
20 belgische Franken
10 Rubel Tacher wonez
2 sildafrikmische Rand
Krüger Rand, nen
Maule Leaf Verlauf 1710,00 1519,40 973,70 282,77 259,35 212,04 275,28 254,51 1091,55 1095,83 939,36 267,90 217,74 217,74 1035,96 215,76 117,42 488,50 128,25 20 octomer:
20 octomer:
20 fram: Franken "Napoléon"
100 dotor: Kronen (Neuprägung)
20 öster: Kronen (Neuprägung)
10 öster: Kronen (Neuprägung)
4 öster: Dukaten (Neuprägung)
1 öster: Dukaten (Neuprägung)

"Verkauf inklusive 14 % Mehrwertst

Frankf. Devisen Weeks. Frankf. Sorten\*) 1,8840 4,012 3,142 2,1400 88,980 120,44 4,978 31,025 37,670 34,240 1,5470 14,750 1,732 1,732 1,732 1,732 2,5760 2,969 3,1230 88,760 190,24 4,958 27,750 34,400 34,100 1,729 1,720 1,720 1,720 47,750 0.03 1,75 1,96 1,20 **2,1955** 2,0635 1,5055 2,0625 1,5245

Devisenmärkte zwischen 2,6550 und 2,6950 schwankte, beruhiste zich das

2,8750 and 2,8850. Das amtliche Fixing kum mit 2,8800 ohne beigischen Regierung wirkte sich auf den Wechselkurs nur tlich ans, das Fixing sank von 4,970 auf 4,968. Die Hallenische Lira schwächte sich nochmals auf 1,5420 ab. US-Dollar in: Amsterdam 3,2450; Brissel 58,0400; Paris 8,7575; Maliand 1861,25; Wien 20,2480; Zürich 2,3932; Ir. Phand/DM 3,125; Phand/Dollar 1,3010; Phand/DM 4,006.

Die Europiische Wikarungseinheit (ECU) am 16.7. : In D-Mark 2,25124 (Partiet 2,34184); in Dollar 0,77930 (12. Marz 1978; 1,35444) Osimarkkana am 16. 7. (je 100 Mark Ost.) – Berlin: Ankstaf 19.00; Verkand 22.00 DM West; Frankfurt: Ankstaf 19.80; Verkand 22.50 DM West. Devisenterminmarkt

Geldmarktsätze Geldmarkisten im Handel unter Banken im 18.7. Tags-geld 3,15-5,20 Protent, Monstageld 3,30-3,45 Protent; Drei-montsgeld 5,30-3,45 Protent. Privatelishesistina am 18.7.; 10 bis 20 Tags 4,65 G-3,965 Protent; und 30 bis 00 Tags 4,05 G-3,968 Protent. Dishout-sate der Bundesbank im 15.7.; 4,5 Protent; Lombardust.6 Protent.

Proteint.

Bundemchatzbriefe (Zinslauf vom Lundt 1955 av. Zinsauf fel in Prosent Shriich, in Klammern Zwisching and Shriight Provent für the jeweilige Bookstathurt Amgabi, 1920 (Typ A) 5.00 (5.00) - 6.26 (4.51) - 6.36 (5.36) - 1.56 (5.36) - 6.36 (5.36) - 6.36 (5.36) - 6.36 (5.36) - 6.36 (5.36) - 6.36 (5.36) - 6.36 (5.36) - 6.36 (5.36) - 6.36 (5.36) - 6.36 (5.36) - 6.36 (5.36) - 6.36 (5.36) - 6.36 (5.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) - 6.36 (6.36) -



|             | Mittwoch, 17.3                                                                                                                                            |                                                                       | AL. 103 - 17[K                                                                                                      | WELT                                                                                                                                          | ·                                                                                                                                                                     | <u></u>                                                                                                           | ESTVE                                                                                                              | KZINSLIC                                                                                                        | HE WE                                                                                                  | RTPAPIERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| j           | Bundeson(  8 dgl % W 1996 106  5 th dgl 78 1 364 79                                                                                                       | 2. 15.7.<br>8.5 100.5<br>0 100                                        | F 6 dgl.78 ti<br>F 6 ti dgl.77<br>  F 8 dgl.79  <br>  F 6 dgl.78 !<br>  F 8 dgl.80 n                                | 987 100,35G 100,35<br>788 100,1 100,1<br>589 100,95G 100,95<br>789 103,85G 105,95<br>299 99,3 99,35<br>790 104,55 104,7<br>3,91 109,8G 109,8G | Der Rentenmarkt trat w                                                                                                                                                | higes R                                                                                                           | Die Kurse ö                                                                                                        | ffestlicher Auleit                                                                                              | ten blieben                                                                                            | F 5% Jusco 83 m. O. 100,75G 100,75G F 5% day, 83 q. O. 97,855B 97,855B 97,855B 135 day, 80 day | Wandels                                                                                                                 | 167, 15 <i>7.</i><br>91,5G 91,5G                                            | F 6 Konishiroku Pho81 1<br>F 6% dgt 82 1<br>F 3% Korokuen 75 1<br>F 7% Kroti toc. 70 1                                 | 701 1701<br>561 1351<br>29G 124G<br>41,5G 137,75<br>90 193                | F 3½ Bloch Comp. 78 190T 195T<br>F 6½ Rother, int. 72 184G 184G<br>F 3% Sander Corp 78 128G 129T<br>F 6½ Satisla 76 185G 190G<br>F 3½ Statisla 78 150G 150G<br>F 3 Feynco int. 66 99,25G 99,25<br>F 3½ Tob. Bloc. 78 338G 155G                                                        |
| F<br>F      | : 7% dgt. 74 1 12/84 180<br>: 6% dgt. 79 1.027 100<br>: 7% dgt. 76 8 1/87 100<br>: 7% dgt. 76 8 1/87 107<br>: 6% dgt. 77 480 107<br>: 6% dgt. 77 7/87 107 | 2,15 102,15<br>2,16 102,1<br>1,2 181,15<br>1,95 101,95<br>1,5 101,65  | F 10% dgt 81<br>F 10% dgt 81<br>F 8 dgt 80 I<br>F 10 dgt 82<br>F 9% dgt 82                                          | 591 189,8G 109,8G<br>991 117,2G 117,2G<br>117, 116,7 116,7G<br>292 183,6G 105,4<br>292 115,5 113,4S<br>117,2 113,6G 106,05                    | Oberwiegend unverdind<br>gesunkene Dellar hat d<br>schen Anlegern fehlen<br>unklar<br>sekung am kommende                                                              | eses Geschäft zunä:<br>Orientierungshilfen.<br>Deutschändler me                                                   | :hst zum Erli<br>Auch in de<br>shan sich U                                                                         | iegen gebracht. D<br>n USA war die Z<br>leffwraen auf ei                                                        | Sen intendi-<br>Inssituation                                                                           | F 3% dgt.c.O 78,5588 78,57<br>F 3% Missobshill 84 m.O. 125,5 126,5<br>F 3% dgt.84 c O. 91,2 91.6<br>F 3% Nigago Rour 84 m.O.111G 111G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 5 Asies Corp. 83<br>F 5% All Mippon 78<br>F 5% Asiah Opt. 78<br>F 4% Coron Inc. 77<br>F 5% Dolel Inc. 80              | 104,5 105,5G<br>178 180T<br>124,5T 119G<br>550T 550T<br>135G 138            | F 5% Minotto Com. 77 3<br>F 4 dgl. 79 2<br>F 6% Mittub. H. 81 2<br>F & dgl.81 1<br>F 6 Nichil Co. Ltd.80 1             | 06 1057<br>12G 3081<br>38G 235G<br>00,5 199bG<br>49bG 147<br>79 1831      | f 5 Texaco Int 46 99.25G 99.25<br>f 3W 704. Bloc. 78 338G 155G<br>F 4 Tokyo Layer 79 117.5 1197.5<br>F 30 Tric Kerner 78 113.11<br>Anneytung. * Zinsen stevertrair PF = Pland-<br>bnef, KO = Communacioblegation, KS = Kommu-                                                         |
| ,<br>F<br>F | 6 dgl. 78 l 1/20 100<br>4 Al. dgl. 78 l 9768 101<br>6 Al. dgl. 78 R 12/88 101<br>6 Al. dgl. 79 1/89 102<br>7 Al. dgl. 79 4/89 103                         | 9.3 102,36G<br>1,5G 191,3<br>1,7 101,48<br>2,35 182,35<br>3,95 183,95 | F 74. dgt 85<br>F 84. dgt 85<br>F 84. dgt 84<br>F 74. dgt 84                                                        | 1/93 105,05 105,1<br>10/93 108 108<br>6/94 108,55G 108,55<br>10/94 102,05 102,05<br>1/95 100,9 100,9                                          | Senkung am kommende<br>bank weiterhin mit leici<br>M 6% dol P13 945 945<br>M 6% dol P12 945 945<br>M 7 dol P12 945 96                                                 | D 4 del 6/16                                                                                                      | 187G 187G                                                                                                          | F 7% dgl. 71<br>F 7% dgl. 76<br>F 7% KSckiner W. 71                                                             | 100 100G<br>101,25G 101,25G<br>100 100,25T                                                             | F 5% dgu 85 a. C. 97G 97G<br>F 4% dgu 84 m. O. 103.5 103,51<br>F 4% dgu 84 m. O. 95,25 97,75G<br>F 3% SBC Fin, 84 m.O. 126 127,3<br>F 3% dgu, o. O. 326 28<br>F 5% Tummun 3m,84 m.O. 115,25G 115,25G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F 3 Doftein Int. 84 F 4½ Pujtasu Llen. 78 F 5½ Hoogovere 68 F 3½ Examiya Co. 78 F 5½ Austo Co. 78 F 4 Kowashima Tex. 84 | 128,56G 129G<br>640T 670T<br>90G 90G<br>145 145<br>113 110,5                | F 4 Nissahin Steel 78 1<br>F 74 Nitto Boseld 84 1<br>F 34 Olympus 78 2<br>F 34 Omen Tet. 79 2<br>F 44 Orbert Fig. 79 2 | 04.75 104,75G<br>87G 185G<br>04.5 105<br>70G 267G<br>80G 276G<br>35G 235G | noschotzamwelsung. 15 * Intoberscheidver-<br>schreibung. 25 - Rentenschuldverschreibung.<br>5 - Schuldverschreibung. (Kurse ohne Ge-<br>währ); B - Berinn, 8 - Bremen, D - Dusseldorf,<br>F - Fronkfun, H - Hossburg, In - Hosnover, M<br>- München,3 * Sustrant furnive Positionen * |
| F           | 75 dgt.79                                                                                                                                                 | 4,6 101,6<br>4,3 104,3                                                | Bunc                                                                                                                | despost                                                                                                                                       | B 7 dgi. Pl. 31 100,75G 100,                                                                                                                                          | . IS Sthillyo Monah PIS9 1                                                                                        | 180G 100G<br>110G 110G                                                                                             | F 6 NWK 61                                                                                                      | 1017 1017<br>77,7 97,5G<br>77,4G 97,4G                                                                 | F 3% dgt 84 o. O. 89,6 90<br>F 4 Velou 85 m. O. 155G 134<br>F 4 dgt 85 n. O. 85,35 86,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - TANAGARAN IER OF                                                                                                      |                                                                             | ländische A                                                                                                            | ktien                                                                     | in DM                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| F           | : 8 dgl. 77 ll - 200 100<br>: 7h: dgl. 79 ll - 9789. 70<br>: 7h: dgl. 79 ll - 11,09 105<br>: 7h: dgl. 80 - 1,79 100<br>: 10 dgl. 80 - 478 114             | (75 104.75<br>5.9G 105.9<br>6.3 104.3<br>6,65 114.65                  | F 8 dg1.77 !<br>F 8 dg1.80                                                                                          | 6/88 195,7G 100,7<br>9/87 105,65 103,65G<br>3/70 106,25 106,3<br>9/90 105,7G 105,75                                                           | 8 6th digit PI 57 1803 160<br>Ha 5 Birliann, Hypo, PI 118G 118<br>Ha 7 digit PI 80 96,75G 96,7<br>Ha 7 ki digit PI 87 101,75G 101,                                    | 5 3% dgt Pt 109<br>S 7 dgt Pt 125<br>G S 7 dgt Pt 128<br>S 8 dgt Pt 127                                           | 110G 110G<br>19G 29G<br>182G 102G<br>185G 98,5G<br>101G 101G<br>18G 88G                                            | F 6 201, 65 9<br>F 6 201, 65 9<br>F 6 201, 65 9                                                                 | 98,6G 98,6G<br>981 981<br>98G 98G<br>99,1G 99,1G<br>98,7ST 98,6T                                       | F 6/h Wels_F.73 or O DM 189G 180G<br>F 6/h dgi, 73 o. O, DM 997 997<br>M 3/h Saumpi 78 rc. O. 152,58 152,5G<br>M 3/h dgi, 78 o. O. 93G 93G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M Abbox Lisbor F L'Air Uquide D Akzo                                                                                    | 16.7. 15.7.<br>167.9 170.5<br>101 103.2                                     | D Gen Shopping                                                                                                         | 67. 15.7.<br>157 2157<br>907 1927<br>0,5 87G                              | 147. 157.  14 Popsi 172 172  F Pernod 2406 7406  F Prager 118 114                                                                                                                                                                                                                     |
| ,<br>F      | : 54 dgt 78 5/70 165<br>: 84 dgt 60   7/70 166<br>: 85 dgt 80   11/70 166<br>: 74 dgt 81   11/70 166<br>: 9 dgt 81   2/91 110                             | 1,3 106,3<br>1,25 108,25<br>1,6 106,55                                | F 8% sigh 80 1<br>F 19 digi. 81<br>F 18% sigh 81<br>F 18% sigh 81 1                                                 | 72/90 110/25 110/25<br>3/87 111,1 111,1<br>4/87 112,65 112,65<br>0/91 117,65G 117,65                                                          | He 6 dgl. ISS 29 87,5G 87,5<br>He 7 dgl. ISS 30 101,4G 101,<br>D. 5 Dt. Cambod. Pl 44 12,5G 111,<br>D. 5 dgl. Pl 54 12,5G 116<br>D. 6 dgl. Pl 109 866 866             | Br S SLKr.OX-Br Pf17 1                                                                                            | 24,25G 124,25G<br>97,75G 107,25G<br>21G 72,1G<br>11,55G 91,55G<br>14,75G 84,75G<br>84,85G 94,86G<br>92,35G 102,35G | F 7 dg (72<br>F 6 RhMDon. 62<br>If 6/2 dal. 68                                                                  | 180,3G 180,3G<br>180,3G 180,3G<br>19,75G 99,75G<br>182,3G 182,3G<br>180,65 180,67                      | Währungsanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Alcon F Alcon F Alg. Rt. Nedid. F All Nippon Air F Alled Corp.                                                        | 70.1 -<br>97 97<br>420 420<br>7.75 \$<br>129 129                            | H Grace - F Greyhount 8 D GKN 8 F Gulf Canada 3                                                                        | 119<br>5G 85G<br>5T 8,6G<br>65 37                                         | F Philip Monts 257 240<br>M Philoto-Sciomon 126,6 127<br>H Philips 43,5 43,6<br>M Pioneer El. 70,9 20,6                                                                                                                                                                               |
| F           | 76 dgl 85-11 - 6/14 105<br>188 dgl 81 - 7/91 116<br>184 dgl 81 - 9/91 118<br>184 dgl 81 1 12/71 115                                                       | LB: 105,75<br>L1 114,1<br>L6 118,6<br>L6 115,4                        | F 5% dgt.82 1<br>F 5% dgt.82 1<br>F 7% dgt.85<br>F 5% dgt.85                                                        | 6/92 109/75G 109/75<br>8/92 108/5G 708/5<br>2/95 105/05 105/05<br>9/95 109/25 109/25                                                          | D 6% dgt Pf 123. 950 956<br>D 6% dgt Pf 141 956 956<br>D 7 dgt Pf 143 9950 99.5<br>D 7 dgt RO 113                                                                     | Br 9 dgL Pf 68 1                                                                                                  | 80G 100G                                                                                                           | F 8 dgL 72 1<br>F 7% dgL 77 1<br>IF 8 VPW 71                                                                    | 100,657 100,67<br>100,257 100,257<br>100,556 100,256<br>100,256 100,256<br>101 100,75<br>17,256 17,256 | Wandelanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M ALPS & F Aman F Aman F Am. Cyanasald F Assertach                                                                      | 16,1 16,5<br>58,5 37,1<br>157 153<br>276 273.5                              | F HCA Hamist 1. M Hewist Pockers 1. F Highweld Steel -                                                                 | 17G 143G<br>15,8 102,8<br>7,75                                            | F Pirett 4,7 4,7 M Petertel 4,7 93,9 M Prises Computer 54,5 54,7 F Proceer & G. 144 167G 19 Remodel Inns 20,86 21,3                                                                                                                                                                   |
| F<br>F<br>P | 9% dgt. 82   1,72 114<br>9% dgt. 82   3,72 115<br>9% dgt. 82   4,72 115<br>9 dgt. 82   4,72 111<br>9 dgt. 82   4,72 111<br>8% dgt. 82   6,72 189          | 175<br>1,45G 113,45G<br>1,3 117,3                                     | ; F 6% dgL84                                                                                                        | 2/94 108,1 109<br>9/94 106,95 106,05<br>97 100,2 100,15bG                                                                                     | H 5% DS-Hypoble, Pl 21 117G 117A<br>H 5% dgt. Pl 50 77,2G 77,2<br>H 9 dgt, RS 139 102,15G 102,<br>F 8 Dt.Gen.bk. Pl 214 102,25G 100,<br>F 9 dgt, Pl 239 104,6G 104,   | 6 M 5% dgL P1 67 . 8<br>5G M 8% dgL P1 143 . 1<br>5G M 7 dgL P1 87 . 3<br>G M 7% dal P1 104 . 1                   | 4,5G 94,5G<br>4G 84G<br>92G 492G<br>986G 1986G<br>826G 1826G                                                       | Optionsso                                                                                                       | 100,25G 100,25G                                                                                        | H 8 Belansdorf 92 747 236<br>H 4 Deutsche 8k, 84 213 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M AMR D American Expr. D Am Motors F Am. 7 & 7 F Amro Bank                                                              | 143,8 145,6<br>133,5 134,5<br>10,7 10,5<br>62,7 66,5<br>74,7 74,5           | M Holiday Inos 1:<br>F Homestake 7:<br>M Hongkong Land 4:                                                              | 58 840<br>45 155,8<br>5 71,2<br>7568r 4,75<br>9G 2,95                     | M Roager Oa 9.35 9.2<br>F Rauser 13.3 13.5<br>F Ricoh 10.5G 11<br>F Rio Tinto NA-St. 21.7 22.2                                                                                                                                                                                        |
| F<br>F      | 9 dgl, 52 H 8/92 111<br>8% dgl, 52 9/92 110<br>7% dgl, 52 R 12/92 106                                                                                     | 1,5 111,5G<br>1,25G 110,25<br>1,26G 104,15                            | Lände:                                                                                                              | r – Städte<br>* 10046 - 1004                                                                                                                  | H 5% DG-Hypobk KS 9 169G 1099<br>H 7 dgL KS 35 101,25G 101,<br>F 5% DLGen.bk XS 70 91G 91G                                                                            | M 7 dgL KS 49 1<br>5G M 7% dgL KS 81 1<br>M 8 dgL KS 133 1<br>KS M 9 dgL KS 135 1                                 | 00,25G 100,25G<br>81G 101G<br>84G 104G<br>05.25G 105.25G                                                           | F Sto BASE 74 1<br>F 11 BASE OverZee82 8                                                                        | 110 1165<br>17.5 : 93.5                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Angle Am. Corp.<br>M Angle Am. Gold<br>F Arbed<br>D Armos                                                             | 44,5 44<br>25,66G 25,1<br>83 84G                                            | D Hoogovens 5 D Hughes Tool 3 M Hutchison Whosepoo 4                                                                   | (2 54,7<br>(5 37,56G<br>16 47<br>(2.8 359,8                               | F Rotwell 110 109 H Rollinco 61,5 60,8                                                                                                                                                                                                                                                |
| F           | 7½ dgt, 85 195 104<br>4 dgt, 78 lt 3/95 94,1<br>7½ dgt, 85 0 3/95 104<br>874 dgt, 85 6/95 107<br>6 dgt, 85 7/95 106                                       | 55 94.55<br>1,46G 184,4<br>7,9 187,856G                               | 6 8% dgt 82<br>M 6% Bayers. 67<br>M 6 dgt, 68<br>M 6 dgt, 78                                                        | 92 104,25 104,25G<br>87 105,4G 105,4G<br>85 100G 100G<br>88 99,6bG 99,5bG                                                                     | F 6% dgl. IS 80 189G 100<br>F 6 Dgr.Di.CommuKO 55-4 895G 99,5<br>F 6 dgl. KD 46 89G 85G<br>F 7% dgl. KD 185 103,2G 183,                                               | M 9% dgt, KS 171 1<br>M 8 Narbenk Nbg.PISS 1<br>M 6 dgl, PI 95 8                                                  | 107,55G 107,25G<br>17,5G 117,5G<br>4bG 84bG<br>00,25bG 100,25bG                                                    | F 7% Bayer Int. Fin. 79 8<br>F 10% dgf. 87 1<br>F 3% Bayer 84 9                                                 | ISA 70,2<br>17,4 90<br>105 106<br>125 94,5<br>15,5 79,5                                                | Düsseldorf DM-Auskmelsanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F Asphi Chem.  M AL Redfield  H Attos Copco  M Avon  D Bater Le.                                                        | 25,1 25bG<br>10,6 10,1<br>167,5 167,9<br>36,5G 36,5G<br>64,5 64,1<br>47 50T | M Imperiol Oil 11<br>M Intern. Horvester 2                                                                             | 7,2 28<br>1,5 28,4<br>19,2 107,3<br>1,3 24,5<br>2,1 39                    | F Romento 40G 40,5G<br>F Rothenons Int. 6 6<br>D Rowen Cos. 23,5 24,5<br>H Royol Dutch 172,5 173<br>H Royal Dist. Heat Hold 24,958 23,9                                                                                                                                               |
| F<br>F<br>F | 8% dol. 83 ff 8/93 108<br>8% dol. 83 ff 10/93 108                                                                                                         | (1 108,1<br>1,05 108,05<br>1,25G 108,15<br>1,1 108,1                  | M 5% dgl 80<br>M 8% dgl 82<br>M 7% dgl 83<br>M 8 dgl 84<br>M 7% dgl 85                                              | 70 167,3G 187,3G<br>92 189,25G 107,25G<br>93 183,25G 1029,25G<br>94 182,25G 1029,25G<br>95 181G 101G<br>85 109,3 169,3                        | F 9 dgL KO 179 180,056 100,<br>Ha 4 DL Hyp, Hown, M 91 82,56 83,5<br>Ha 7 dgL KS 191 101G 1000 1800<br>Ha 19 dgL KS 154 1000 1800<br>Ha 194 dgL KS 140 1806 1800      | D 6% dgl P1485 1                                                                                                  | 01,15G 101,15G<br>10,5G 110,5G<br>84,75T 184,75T<br>80,4G 100,4G<br>10,55G 110,55G                                 | F 7% BHF Bit Int.83 1 F 3% Commercible 78 5 F 5 Cooti 84 6 F 6% Degusso 83 1                                    | 122 122<br>17.2 58<br>12 629<br>185 185<br>185 267                                                     | D 814 Auroport 82 104,55G 104,55G 07 74 8,N,D, 79 99,25G 99,25G 0 844 Calsse NT. 70 108,45G 103,4G 103,4G 103,4G 107,4G 79T 99,5T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F Bull Comeia F Banco de Bittoso F Banco Central F Banco Hisp, Americ,                                                  | 22,9 22,9<br>30,1 30,1<br>27,9 27,9<br>14,15 13,5                           | F Int, Y & Y D ishtuto Fin, Incl. — F isolcomenti — F izumiyo 11                                                       | 92<br>                                                                    | F Santo Steamhlp 1,1 1,05 F Sanden Carp. 4,65 4,65 M Seute 11,1 11,25 F Sanyo Bec. 5 4,95 F Sanwo Bk, 19G 19,5G                                                                                                                                                                       |
| , F<br>F    | 3% dat 84 9 2/94 108                                                                                                                                      | 1,65 198,15<br>1,65 198,7<br>1,55G 198,4G<br>1,7 198,7                | 8 8% Bente 70<br>8 8 dgi 72<br>8 6% dgi 78<br>8 8% dgi 80<br>Br 7% Bressen 71<br>Br 8 dgi 72                        | 85 100,5 100,5<br>85 100,65 100,75<br>85 100,65 100,7<br>87 101,95G 101,95G<br>87 102,5 102,5<br>87 102,5 102,5                               | Br & Duffyp,F-BR PI 41 181,75 181,<br>Br 4 dgl, PI 57 996 996<br>Br 5 dgl, PI 87 796 796<br>Br 7 dgl, PI 123 97,156 97,1                                              | 5 D & dgt, KS 1278 -<br>D & dgt, ES 1512 1<br>D & dgt, ES 4279 1<br>D & Westf Lond P 14 9                         |                                                                                                                    | F 3% Ot. Bit.ins. 85 2<br>F 4 Drawd, Bit.ins. 85 9<br>F 4 dryf. 83 is 9<br>F 8 Drawdner Bit. 84 1               | 154 242<br>16 96,8<br>19 99,7<br>115,1 116,5<br>150 93068                                              | D 8th dgj. 78 97,8G 97,75G<br>D 8th Cars. Cred. 70 102,5T 102,23G<br>D 6th Card. Nat. 79 97,5G 99,55<br>D 6th Disnemark 72 100G 100G<br>D 9th dgj. 74 103,5T<br>D 7th dgj. 77 108,735 G 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Banco de Santander F Banco de Vizzaya F Barlow Rand M Baxter Trav. Lab. D Beatrice Foods                              | 25,9 25,5<br>39,2 39,9<br>18,5 18,5<br>41,7 45,5<br>90G 89G<br>273,2 271,5  | M Jardine Math, Hold, 4, D Justo 9, F Kawasaki Kisen 2, F Kawasaki Steel 1,                                            | 21 (21<br>55 4,6<br>6G 9,4G<br>2 2,1<br>75 1,751<br> 7,1 117              | M SASOL 10,25 10,15 F Schereg Plengt 137 141 F Schwinberger 106 110 F Schw. Alam. 941 940 F Schw. Bornkysgein PS 482 495                                                                                                                                                              |
| F           | 7½ dgl. 84 10,74 104<br>7 dgl. 84 12,74 100<br>7 dgl. 85 1,75 101<br>7½ dgl. 85 2,75 102<br>7½ dgl. 85 3,75 104                                           | L3 184,5<br>1,95 100,95<br>1 1916G<br>1,5 182,45                      | Br 7% digi, 83<br>H 8% Hamburg 70<br>H 6% digi, 77<br>H 8 digi, 80<br>H 9% digi, 82                                 | 75 102,75G 102,75G<br>75 102,75G 100,4<br>75 100,5G 100,5<br>72 105,5 105,5<br>73 114G 114                                                    | Br 6 dgt, KS 26 86G 86G<br>Br 6% dgt, KS 259 94,55G 94,5<br>F 5 Dr. Pfondbr. Pf 82 81G 81G<br>F 5% dgt, Pf 59 88G 88G                                                 | G D Str. West Hyp.P550 -                                                                                          | 5.5G 95.5G<br>12.3G 182.3G<br>104.1G 104.1G<br>3.5G 85.5G<br>101.9G 100.9G<br>4G 94G                               | F 10 Hoechst 75 4<br>F 6% dgt, 79 9<br>F 8 Hoechst 83 1<br>F 3% trob Fisel 84 3                                 | 60 480<br>6 103,1<br>08,5 118<br>65,07 5250<br>85,07 19007                                             | D 7% edgl, 77   105,756.6 102   10 4 cdg 129   79,15   102   10 6 cdg 129   79,15   10 6 cdg 129   79,15   10 7% edgl, 80   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865   100,865      | F Bell Admetic D Bell Conodo F Bell Spek D Bertilehem Steel F Block & Decker                                            | 97G 97G<br>125,2 126<br>49,5 49,4<br>59G 59                                 | F Komatsu 6 D KLM S F Konishirotu Photo 8, F Kubota 4,                                                                 | 6,1<br>56<br>1T 8,3T<br>2G 4,2                                            | M Sears, Roebuck 104,1 105,4 F Selyu Stores 8,3G 8,3G F Selsiul Mause 8,5 8,45 F Selected Risk 52,5G 52,5G                                                                                                                                                                            |
| F           | 7% dgl. 85 95 104<br>7% dgl. 85 95 104<br>7% dgl. 85 95 102<br>7 dgl. 85 11 95 100                                                                        | (3 10(3<br>1,6G 102,6                                                 | H 7% dgl. 83<br>H 8% dgl. 84<br>F 8 Hessen 71<br>F 6% dgl. 78<br>Hn 8th Nedens, 70                                  | 92 192,5G 192,5<br>94 194,75G 197G<br>86 192,2G 192,2<br>86 190,7G 198,7                                                                      | F 6 dgl. Pf 162 87G 87G<br>B 9 DL.PL.WI.BH. 482 109,7G 109,<br>Br 5% DL.Schiffbk. Pf 62 88,9G 88,9<br>Br 5% dgl. Pf 65 100G 100G                                      | ' [ <u> </u>                                                                                                      |                                                                                                                    | F 5% Junço 85 3<br>F 3% Kansol Point 84 1                                                                       | 12501 17001<br>14085 3600<br>1285 1271<br>12,5 61,5                                                    | D 10% deg. 82 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255 107,255  | F Bosing M Bougalaville Copper F Bowner D 8P M Broken HE ADR:                                                           | 158 157<br>5,8 5,85<br>9,9G 9,7G<br>20,76G 20,76G<br>26,4 26                | D Utton Incl. 25                                                                                                       | 14G 235G<br>1G 75,1<br>1,4 21,8                                           | F Shell Control 52 52<br>H Shell T & 7 27,5 277<br>O Singer 115,5 116<br>F Ship Viscona 5,2 5,27                                                                                                                                                                                      |
| F           | 7% Obl. 80 5.8 845 160,<br>8% dgt. 80 5.9 1086 108,<br>8% dgt. 81 5.10 1/86 101,<br>9 dgt. 81 5.11 1/86 101,<br>9% dgt. 81 5.17 3/86 102                  | Ú55 100,55<br>IAG 101,4<br>IAS 101,5                                  | Ha 7% dgl. 72<br>Ha 8 dgl. 72<br>Ha 7% dgl. 79<br>Ha 7% dgl. 82                                                     | 85 100,6G 100,66G<br>87 101,6G 101,6G<br>87 103,3G 105,36G<br>87 102,8G 102,8G<br>92 103,6G 183,6G                                            | Br 6% dgl Pf 68 108,3G 100,<br>Br 6% dgl Pf 74 100G 1000<br>Br 6% dgl Pf 77 108,5G 100,<br>Br 6% dgl Pf 77 180,8SG 100,<br>Br 6 dgl Pf 42 99,9SG 97,9                 | 5                                                                                                                 | 1,56 91,56<br>16 886<br>16 976                                                                                     | F 3th Nippos Ruor 84 1<br>F 8 Pressog 84 5<br>F 5th Rhythm W 83 1                                               | 728 1235<br>190 1200<br>6,5 58,5<br>2507 128068<br>65 174,1                                            | D FN ENEL 82 165,25G 165,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F Broker Hill F Best F Cds. Pacific F Conon F Costo Comp.                                                               | 13.2 13<br>14.7 14<br>41,6 40,5<br>12.9 12,6<br>18,4 17,6                   | M M.L.M. ADR's 11 F Magneti Marelli — D Marubani 4, M Marudai Food 7,                                                  | ,2G 11,3<br>ST 4,4T<br>4G 7,5<br>1,95 16                                  | D Solvay 212T 211T<br>D Sony Corp. 46 46<br>F Southwestern Belt 252,5 250<br>D Sperry Carp. 146G 150<br>F Squibb 200G 207G                                                                                                                                                            |
| F<br>F<br>F | 78 dgi. 81 S.13 3,486 102<br>9% dgi. 81 S.14 4,486 102<br>10 dgi. 81 S.15 4486 103<br>18% dgi.81 S.16 6486 184                                            | 1,45 192,45<br>1,7 192,7<br>1,85 195,95<br>1,1 194,1                  | Ha 8 dg L 83<br>Ha 8 dg L 84<br>Ha 74 dg L 84<br>D 74 NRW 63<br>D 74 dg L 83                                        | 75 1056G 1856G<br>94 104,7G 104,9G<br>94 103,6G 105,4G<br>95 103,056G 103,1<br>95 104,76G 104,76                                              | 9r 8% dgt. Pt 47 100,55G 100,<br>F 5 Pt. Hypotht. Pt 66 76,7G 74,7<br>F 5% dgt. Pt 53 83,15G 85,11<br>F 6 dgt. Pt 77 84,3G 84,3G<br>F 6 dgt. Pt 130 98,65G 98,8       | D 7% dgt P199 1<br>D 8 dgt P1104 1<br>D 8 dgt P1146 1<br>D 3% dgt P146 9                                          | 11,5G 181,5G<br>186G 186G<br>14,5G 184,5G<br>186G 175,5G                                                           | F 7% Stemens 85 3<br>F 3% Taumura _A 84 6<br>F 5% diglB 84 6<br>F 4 Vebra 83 6                                  | 40 346                                                                                                 | D 8% GZ Wien 81 115.9G 115.9G<br>D 7 N - St_Dan. 73 102G 102G<br>D 8% dgt. 80 105 104.75<br>D 16% dgt. 81 112.5bG 112.6G<br>D 8% dgt. 85 106 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | F Caterpillar D Ch. Monhatton F Chrysler M Catcorp.                                                                     | 103,5xD 105,2<br>176 180<br>99,36G 100<br>143,8 144,3                       | M McDongle's 19<br>M Merril Lynch 10<br>F McDongli D. 24<br>M Medtronic 99                                             | 48 1968<br>0,76G 98,7<br>11,4 242<br>15 99,3                              | F Stendard O8 129 137G<br>F Stendey Elec. 9,2G 9,2G<br>F Steyr-Dollwier-P. 24 23,2<br>F Sumitomo Pegovy 2,8G 9,5G<br>F Sumitomo Pegovy 2,8G 2,8G                                                                                                                                      |
| р<br>Б<br>Б | 10% dgt.81 S.18 10/86 105<br>10 dgt.81 S.17 10/86 105<br>7% dgt.81 S.20 11/86 104<br>10% dgt.81 S.21 11/86 185                                            | ,656G 185,65<br>1,856G 185,05<br>1,5G 184,5G<br>1,4 185,4             | D 8% dgl. 85<br>D 8% dgl. 83 H<br>D 8% dgl. 84<br>D 7% dgl. 86<br>F 5 Rhdd. PL 71                                   | 75 107,15G 189,75G<br>75 107,75G 107,75G<br>72 104,6G 104,45G<br>75 107,3 102,3<br>84 197,75 107,75                                           | F Sh dgl. Pf 135 95,9G 95,5<br>H 5 Hbg. Lbt. Pf 2 118G 118G<br>H 6 dgl. 14 97,25G 97,2<br>H 6 dgl. 47 88 88                                                           | D & dgl, RS 120 II<br>D & dgl, RS 153 II<br>D 7 dgl, RS 162 II<br>D 9w dal, RS 172 II                             | 100G 100G<br>12G 102G<br>11,4G 101,4G<br>11G 101,6<br>11G 102,5bG 102,5bG                                          | M Stumpl 78 6 F 6% Cibo-Geigy 75 2 F Commentit, 84 8 F 7 Committee 15 7                                         | 258 64,8<br>180 2120<br>45 85<br>2,4 73                                                                | D 8 Innotes 72 101 100,5G<br>D 79 Isone 71 101,5558 100,751<br>D 7 dgs. 72 99,5G 99,5G<br>D 8% dgs. 73 100,6G 100,6G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | F City Investing F Coco-Cola D Colgate M Costingdore Int. M Costing Satellite                                           | 84G 103<br>212 205<br>79 79,4<br>26 26<br>105 105,1                         | D Minolto Camera 16<br>F Mitsubishi Chem. 5,<br>F Mitsubishi El. 4,                                                    | 4G 225G<br>13G 103G<br>5 5,75<br>6 4,65                                   | D Surmitomo Metal 1,75G 1,8G<br>D Bun 135G 19G<br>M Sundar Make 19,2 19,1<br>F Swissor 1000 1650                                                                                                                                                                                      |
| F<br>F<br>F | 18 dgt, 81 5.22 11.66 105,<br>9% dgt, 87 5.25 72.66 104,<br>9% dgt, 87 5.24 105, 105,<br>9% dgt, 82 5.25 3.47 105,<br>9% dgt, 82 5.26 4/67 105,           | (7 194,7<br>i,4 195,35<br>i,45 195,45                                 | F 8% Soor 70<br>F 7 dgl. 72<br>F 6 dgl. 78<br>H 7% SchlH. 72<br>H 8 dgl. 84                                         | 85 109,750 109,75G<br>87 109,25G 180,25G<br>88 99,35 99,35<br>87 102,4G 182,4G<br>94 105,75 185,5                                             | F 5 Helpha Pf 8 113 113<br>F 4 dgl Pf 80 99,85G 99,8<br>F 8 dgl Pf 75 115,5G 105,1<br>F 4 dgl KD 5 105,5G 105,1<br>H 6 Hyp,J-Hog, Pf 96 89,23 89,25                   | 3 D 18 doj. 25 195 1<br>G F 8 KW 70 1<br>F 74 doj. 29 195 1                                                       | 102,85 102,85<br>102,85 102,85<br>104,65G 104,65G<br>102,8 100,85<br>102,5 102,25<br>15,5 102,5                    | F Drawings Book 54 1<br>F Milhaul 82 2                                                                          | 4,5 85<br>15,1 116,5<br>856G 2856G                                                                     | D 9 dgl. 85 108G 108bG D 74 labad 77 100,75G 100,9 D 74 dgl. 82 - 107,5G D 64 lights, 75 97,55 99,55 D 84 dgl. 80 100,5T 100,5T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F Cons. Gold F. F Control Data H Countailds M CRA M CSR                                                                 | 19,65 19,6<br>81,1 79,5<br>5,18 5,18<br>11,3 11,3<br>6,05 6,1               | F Mitsul &k. 14<br>  F Mitsul & Co. 5<br>  F Mitsul Engln. 25<br>  F Mitsul Q. S. K. 2,<br>  F Mitsumi El. 9           |                                                                           | M Tondy 88 89,2<br>F Tayo Yuden 10,5G 10,3<br>F Tenneco 12068 122<br>D Texaco 101,5 104                                                                                                                                                                                               |
| F           | 9 dgl. 82 S.27 4/87 104<br>8th dgl. 82 S.28 5/87 184<br>916 dgl. 82 S.29 7/87 104<br>. 9 dgl. 82 S.30 8/87 105                                            | ,35 104,35<br>,55 104,55<br>,85 105,8                                 | S 7% Stuttgert 71<br>S 7% dgL 72<br>S 8 dgL ES                                                                      | 86 101G 181G<br>87 182,25 182,1G<br>95 184,8 184,8G                                                                                           | H 8% doj. Pl 80 97,5G 97,5<br>H 8 doj. RD (75 101,33 101,3<br>H 9 doj. RD 259 101,9G 101,3<br>F 5 LDK, Rhofolk W 4 117,5G 117,3                                       | F 10 Godt 81 1                                                                                                    | 14 114<br>18,16 105,16<br>15,1 105<br>16,65 106,66                                                                 | Options an                                                                                                      | 72 178                                                                                                 | D 7% Manhoba 85 184 185,56G<br>D 6% Manh.Hyd. 72 101,25bG 101,16<br>D 8 Not. Weet, 73 – 181G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F Daiel M Daiwa Sec. F Dont & Kraft M De Boers Cons.                                                                    | 8,5G 8,5G<br>11,8 11,8<br>107,5 107<br>15,7 15,45                           | F Murata 19                                                                                                            | 45 148,5<br>D 3,26<br>S 19,3                                              | F Texcs Instruments 279 289 D Thomson-CSF 169T 179 D Thom Ent 14 13,5 F Tokyo EL 11,8 12                                                                                                                                                                                              |
| F           | 8% dgl. 82 8.31 9/67 185<br>8% dgl. 82 8.32 18/67 184<br>8 dgl. 82 8.33 11/67 184<br>7% dal. 82 8.34 11/67 108                                            | 6 104,55<br>,35 104,35                                                |                                                                                                                     | uldverschr.                                                                                                                                   | F 5 dgl Pi 12 73,76 73,76<br>F 7 dgl Pi 25 100,56 100,5<br>F 6 dgl RO 30 99,959 99,91<br>F 59, Ubt, Scor Pi 11 93,96 93,90                                            | F 79- and 841 14                                                                                                  | 10,45 100,55<br>15,46 115,46<br>15,36 105,56<br>15,46 115,46<br>14,66 114,16                                       | f 3 dgi 25 m.O. 14<br>F 3 dgi o.O. 76                                                                           | 02 102,25<br>44 151<br>8,5 78,75<br>40 150                                                             | D 11 dgl 81 117.5G 117.5G<br>D 7% dgl 82 112.4G 112.4G<br>D 7% Nbp. Cred. 83 100.75G 100.75T<br>D 7% Narger H. 77 100.35G 100.4bG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F Deere Comp. F Delto Air Unes F Dien. Stewoot M Digital Equipm.                                                        | 89G 90G<br>152 152,5<br>52,5 53,1<br>275,9 272,3                            | M Not. Semicond. 36<br>M NCR 92<br>D Not. Westminster 27<br>F NEC Corp. 11                                             | 5 91,4<br>,71 27,41                                                       | D Tokyo Poc 342G 548G<br>F Tokyo Sonyo EL 8G 8G<br>D Toray 5,4G 5,3bG<br>D Toshiba 4,3bG 4,7                                                                                                                                                                                          |
| F           | 7% dgt 82 \$34 11:87 103, 7% dgt 85 \$34 12:87 103, 7% dgt 85 \$35 12:87 103, 6% dgt 85 \$35 7 3:88 102, 74 dgt 85 \$35 9 488 103                         | ,45 102,65<br>,75 101,75<br>1,36 102,3                                | F 6 Allg. Hyp. Pl 1<br>F 6% dgl. Pl 5<br>F 7 dgl. Pl 2<br>F 7% Bolloin Pl 184<br>F 9 dgl. Pl 184                    | 20G 80G<br>92,5G 92,5G<br>100,5G 100,5G<br>104,4G 106,4G<br>108,35G 105,35G<br>112,4G 112,4G                                                  | F 7 dgl, Pl 12 99.5G 99.5G<br>F 4% dgl, KD 6 100 100<br>F 8% dgl, KD 81 105.35G 105.3<br>S 8% LIGNK Bodw. Pl 8 102.25G 102.3                                          | F 74 dgl, 85/93   16<br> G F 6 Low   Rem   18 k, 1951 5   16<br> G F 6 dgl, 185 16   17<br>  F 6 dgl, 195 19   17 | N.6G 1945G<br>157G 1657<br>102G 160,2G<br>10,15G 168,15<br>18 158                                                  | F 3% dgi, 84 o. O. 81<br>F 2% dgi, 85 az O. 12<br>F 2% dgi, 85 a. O. 77                                         | 1,5 81,75<br>25,75 125,5<br>8,25 78<br>227 1227<br>9 88,75                                             | D &dgl 77 98,25G 98,25G<br>D 8% Norges K 70 100,5G 190,5G<br>D 7 dgl 77 100,5G 100,5G<br>D 6 dgl 77 1 99,5G 99,5G<br>D &dgl 77 1 99G 99,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M Disney Proc. H Distillers M Dome Petroleum D Dow Chemical D Dresser                                                   | 252,5 252,8<br><br>6,1 6,1G<br>104,5 104<br>44,5 65,3                       | F Nastle 76<br>D Nikin Sec. 10<br>F Nippon Koken 1,<br>F Nippon Stinpon 80<br>M Nippon Saset 1,                        | T 10,2G<br>7 1,65<br>6 8G                                                 | M. Toyoto Metor   14,9   14,55   D. Trass World Airl.   41bG   63   F. TRIO Kerrecod   7,9   8,21   F. TRIW   220G   217G   F. Tsumers Sytencico   25   22                                                                                                                            |
| F<br>F<br>F | 76 dgl. 83 S.40 6/88 165,<br>8 dgl. 85 S.41 6/88 104,<br>8 dgl. 83 S.42 9/88 105,<br>6 dal. 85 S.43 12/88 105,                                            | .7G 103,7G<br>19 104,9<br>12 106,15<br>125G 165,2                     | F 9 dgl. Pf 104<br>F 10 dgl. Pf 108<br>F 7 dgl. Rf 132<br>F 8 dgl. RS 155<br>F 9 dgl. RS 168<br>M 5½ Bayer Haba. Pf | 101,45G 101,45G<br>182,3T 102,3T<br>101,2G 101,2G<br>14 98,75G 98,75G                                                                         | S 5 digl. Pl 49 97,79G 92,75<br>8 8% digl. 838 8 183G 183G<br>H 6 lbk.S-Holst. Pl 89 89,9G 89,9C<br>H 7 digl. Pl 97 98,8 98,8                                         | F 76 dgt RS 27 11<br>F 6% dgt RS 40 11<br>F 7 dgt R4 11<br>F 7 dgt P9 10                                          | 11,4G 101,4G<br>10,7G 108,7G<br>11,25G 181,25G<br>10G 100G<br>15,05G 105,05G                                       | F 3% Citch F.84 rs. O. 11:<br>F 3% dgf. 84 c. O. 86<br>F 3% Cobb. L/78 rs. O.DM 11:<br>F 3% dgf. 78 c. O. DM 99 | 50 150<br>9,75 87<br>21,51 121,51<br>5,568 9566                                                        | D 4 dgi. 78 99G 99G<br>D 4% dgi. 79 99,55G 99,75<br>D 7% dgi. 79 103,75 104,25<br>D 8% dgi. 79 103,256G 103,95<br>D 7% N Scotia 71 103,55G 100,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M Driefontain Cons. D DuPont H Dunlop D Eastern Air Lines                                                               | 76 #F,6<br>169 167<br>2,45G 2,5G<br>28,2 27,5                               | F Nippon Yusen 5,1<br>F Nieson Motor 7,1<br>F Nieshia Steel 20<br>F Niesho - Iwai 3,1                                  | iG 3,5G<br>i5 7,5T<br>i 2G<br>i 3,3G                                      | D UAL 163G 163<br>H Unitever 366.5 312.5<br>F Union Carbide 154.5 136.5<br>D Unicoyal 60G 60G<br>F United Techn. 127.5 122                                                                                                                                                            |
| F<br>F<br>F | 84 dgt 83 S.44 12/88 105,<br>8 dgt 84 S.45 3/89 104,<br>7% dgt 84 S.45 4/89 103,<br>7% dgt 84 S.47 7/89 104,<br>7% dgt 84 S.48 9/89 104,                  | ,45 184,7<br>,36 183,5<br>,15 184,15<br>,4 184,4                      | M 6 dgl. Pl 20<br>M 6% dgl. Pl 2<br>M 7 dgl. Pl 3<br>M 6% dgl. IS 14<br>M 7% dgl. IS 27                             | 88G 88G<br>101,5G 191,5G<br>101,75G 101,75G<br>101,25G 101,25G<br>183,6G 105,3G                                                               | H 6% dgt 85 78 100,76 100,7<br>H 10 dgt 8 95 186,755 104,7<br>H 11% dgt 896 178,756 110,7<br>H 4% Milloch Hypo P 108 92,5G 92,5G<br>H 4% Mording, Wilk P 24 106G 104G | G F 7% digit 102 10<br>G F 7% digit 126 10<br>G D 8 (AG TS 76 10<br>D 6% digit 15 77 10                           | 12756 102756<br>HJBG 104.8G<br>HJBG 100.5G<br>HJJG 101.1<br>L4SbG 98.35G                                           | F 5 digt. 84 a. O. 8;<br>F 4% DLBk.tsx 78 mO. \$ 1;<br>F 4% digt. 78 a. O. \$ 9;<br>F 6% digt. 83 m. O. 14      | 41 146                                                                                                 | D 7 N. S. Post, 72 100,4G 100,56G<br>D 54 Occid, Rs. 73 976G 976G<br>D 7 Petrobox 73 97,25 97,25<br>D 8 dol. 79 97,256G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F Entere Kedet F Enter F Ef Aquitoine F Embart D Ericsson                                                               | 130,2 132,5<br>159G 160<br>64 64<br>91G 90G<br>83T 947                      | M Nomuro Sec. 15 F Norsk Hydro 53 F Novo Ind. 47 F Nyaca 26                                                            | 9 15,6bGr<br>9 53,3<br>0 480<br>2 262,5                                   | F US Sind 76,2 76<br>M US Was 242 241<br>M Yool Reefs Expl. 25,6 25,7<br>D Yml-Stork 2150G 214T                                                                                                                                                                                       |
| F           | 7% dgl. 84 S.47 10/89 103,<br>7% dgl. 84 S.50 11/89 102,<br>7 dgl. 84 S.51 12/89 101,<br>6% dgl. 84 S.52 2/89 100,<br>7% dgl. 85 S.53 90 102,             | 3 102,4G<br>J 101,76G<br>36G 180,85                                   | M 5 Boyer Hypo P! 33<br>M 5% dgL P! 11<br>M 6 dgL P! 34<br>M 6 dgL KO P! 50<br>M 6% dgL P! 10                       | 733.5G 133.5G<br>83.5G 83.5G<br>100G 188G<br>78G 70G                                                                                          | H 6% dgt, Pi 42 100,455 100,4<br>  Hn 7 Nord, List, Pi 1 100,35 100,3<br>  Hn 75 dgt, Pi 4 91,5G 91,5G<br>  Hn 8 dgt, Pi 10 100,1G 100,1                              |                                                                                                                   | 7.5 191,4                                                                                                          | F6%-dgL83o,C. 87<br> F3%-dgL83s,C. 16<br> F3%-dgL83o,C. 91                                                      | 5,75 B5,75<br>APG 1AP<br>0,75 91,25<br>29 129,5<br>1 91,5                                              | D 6% Pyters Autob. 77 RAIbS 92,25G<br>D 6% Queensi A 70 100,5G 100,5G<br>D 7 RENET 77 100,55G 101<br>D 16 dgt 82 111,5G 111,5bG<br>D 8% dgt 85 104G 104G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D Excen<br>M Fied, Nat, Mortg.<br>D Fiet St.<br>D digl. Vz.<br>F Finskler                                               | 156 150G<br>60,2 19,9<br>6 6,15<br>5,4T 5,5S                                | F Olivetti St. 9x<br>F Olivetti Vz. 7,0                                                                                | DG 300G                                                                   | F Yolvo A 78 76   F 65   Nom 8 827 866   M Wong Lobor 51 51,1   F Worner Commun. 89,7 90,2   F Worner Lembert 128                                                                                                                                                                     |
|             | 7 dgt. 85 S.54 90 101,                                                                                                                                    | 45 101,4                                                              | M 6 dgl. TS1<br>M 6 Lda. Aufb. IS15.<br>M 6 dgl. IS16<br>M 6 dgl. IS17                                              | 99,9G 99,9G<br>180,15G 100,15G<br>180G 108G<br>99,7G 99,7G                                                                                    | Hn 9 agl. KD 53 100,1G 100,1<br>Hn 7½ agl. IS 6 181,1G 101,1<br>Hn 18 agl. IS 37 100,3G 100,3<br>F 5 PRitz, Hypps, PI 48 116G 116G                                    | F & Badenett. 78 95<br>F & Chest. Hills 71 10                                                                     | 175 98,75<br>10.6T 100.6T                                                                                          | F 8 dgi 84 m. O. 14<br>F 8 dgi 84 o. O. 16<br>F 3% Pa[184 m. O. 16                                              | 48,5 150<br>D4,5 104,4<br>D7,25 107G                                                                   | D 7% Surako F. 82 105T 105,25<br>D 7% Sun lat. 73 165T 102,66<br>D 7% Swanske C. 73 100,16 100,16<br>D 10% doi. E. 81 109G 109bG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D Fisens<br>M Pluor<br>D Ford                                                                                           | 12,9G 12,8<br>50,1 50,1<br>124G 126<br>11,8 11,3                            | H v. Ommeren 26<br>F Omron Tozelsi 15                                                                                  | 26<br>5G 16<br>2,2 235,5                                                  | F Weltz Forgo 173 175G<br>M Western Deep L 125,8 126<br>M Western Mining 7,55 7,6bB<br>M Westinothouse B. 100.5 107.1                                                                                                                                                                 |
| _<br>_<br>F | 7 dgl. 77 287 101,                                                                                                                                        |                                                                       | M 8% cigl. KO 49<br>M 8% cigl. KO 48<br>M 7% 8sy.Lbkgr. Pf 10<br>M 5 Boyer-Verbit. Pf 11<br>M 6 cigl. Pf 4          | 100,35G 100,35G<br>100,1G 100,1G<br>8 HIZG 102G<br>122,5G 122,5G<br>97,5G 97,5G                                                               | F & dgl. PI 58 91,4G 91,4G<br>F & dgl. PI 95 830 830 830<br>F 7 dgl. PI 114 100G 130G<br>D 5 RW Bodencr,PI C 129G 129G<br>D 5½ dgl. K 107G 107G                       | F 46 Horpen 59 23<br>F 7% Hoesch 71 10<br>F 7% Konstadt 71 16                                                     | MUST 100,3T<br>1800 2388G<br>MUSG 100,25G<br>0,3G 100,3G<br>10,25G 100,25G                                         | F 3% Hanses 64 m.O. 16<br>F 3% dgl.84 c.O. 85<br>F 7% Jap. Synth, 82 m.O. 13                                    | 105 87,71<br>105 187<br>97 89,7<br>106 1706<br>116 1016                                                | D 16% dgt E 81 1990 19956<br>D 9h Svensk Et 82 184,45 194,46<br>D 9h Svenses 78 94,556 94,56<br>D 9h dgt 82 1167 1167<br>D 4 190-Kontre, 78 98,256 98,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Fulfus<br>F General Elegate<br>F General Food<br>F General Mining<br>D General Motors                                 | 176 175,8<br>238G 257<br>465 465<br>197 200                                 | F Paulan 21 D Parter Uniting 14 F Parker Blandin 95 F Petto Wallend 8,4                                                | 20,8G<br>14                                                               | F Westl-Utrecht H. B9 90 Meyerholius B2,5 85,2 Meyerholius Marcien ausg. ausg. 159 158                                                                                                                                                                                                |
|             | المراكبة المأتف                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                 | -                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                             |                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Risiken tragen, Schäden bezahlen – dafür sind wir da.

Kinder wie Erwachsene, Alleinstehende wie Familien, Unternehmer wie Arbeit-

immer steht der Mensch im Mittelpunkt unseres Versicherungsschutzes, mit dem wir Unternehmens- und Lebenspläne absichem.

1984 haben unsere Kunden 407 000 Schäden gemeldet. Unsere Versicherungsleistungen betrugen 754 Millionen DM.

Eine Bilanz, der man ansieht: Wir werden gebraucht.

### Bilanzzahlen 1984

Beitragseinnahmen brutto 1137 Mio DM
Beitragseinnahmen für
eigene Rechnung 959 Mio DM
Rückstellungen für das
Versicherungsgeschäft 1 235 Mio DM
Kapitalanlagen 1 615 Mio DM
Bilanzsumme 1 784 Mio DM
Grundkapital und
Rücklagen 277 Mio DM
Zahl der Versicherungsverträge 4511 000

4658

verträge
Zahl der Mitarbeiter
und Hauptberufsvertreter









#### Zi<del>an-Preis Pen</del>ang Warenpreise - Termine Wolle, Fasern, Kautschuk Mit geringen Einbußen schlossen am Montag die Gold-notierungen an der New Yorker Comex. Während Silber sich leicht verbessern konnte, zog Kupfer kräftig an. Deutsche Alu-Gußlegierungei (ISM 10 100 kg) Leg. 225 \_\_\_\_ Uneinheitlich ging Kaffee und überwiegend knapp be hauptet Kakao aus dem Markt. 90,70 9000 20,20 20,20 20,20 20,50 20,50 Öle, fette, Tierprodukte 12.7. 4,01 Getreide und Getreideprodukte ungen – Rohstoffpreise 15.7. 50,00 311,75 511,75 77,25 151,00 155,00 155,00 136,90 144,00 144,00 151,00 310 758 345 345 345 345 345 345 14.7. 水坚形势 双水弧线 757,99 219,44 15.7. 15.7. 34,10 36,00 36,00 114.間 115.月 115.月 15.7. 258 16.7. 175,80 etalle 16.7. 16,7, 15.7. \$34,000 \$14 00 \$00 \$00 \$00 \$00 15.7. 192,45 Weitram-

Geben Sie bitte

eine Telefon-Nummer nennen

2000 Hamburg 25, Kaiser-Will Tel. (0 40) 34 71, Telex Redak trieb 2 170 010, Ameligen: 3 47 43 80, Telex 2 17 001 777

4300 Essen JB, Im Teefbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Anzeigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telex 8 379 104 Fernkopierer (0 22 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover I. Lampe Laube 2, Tel. (05 11) 179 11, Telex 9 22 919 Anzeigen: Tel (05 11) 6 49 00 09 Telex 82 30 106

4900 Dosseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 111 37 30 43/44, Anzelgen; Tel. (02 111 37 50 81, Telex 8 587 756

7000 Stutigart, Rotebühlpiatz 20a, Tel. (67 11) 22 13 28, Telez 7 22 988 Anzelgen; Tel. (67 11) 7 54 50 71

Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1.

Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 180; 300 Abrensburg Kornkamp.

challe Harry Zuader

6000 Frankfurt (Main), Westendstr (0 69) 71 73 11; Telex 4 12 449 Forukopierer (0 69) 72 72 17 Anarigen: Tel. (0 69) 77 90 11 - 13 Telex 4 185 325

(0 891 2 38 13 01, Telex 5 23 813 Anzelgen: Tel. (0 89) 8 50 80 38 / 39 Telex 5 22 836

# PUERTO PUNTA PORTALS



MALLORCA'S NEW SUPER PORT

Jens-Martin Loddelee Boan; Horst Hillesheim, Hamburg
Verantworthch für Seite I, politische Nachrichten: Gernot Pacius, Klaus-J. Schwehn
(stelly), It Alaus Jonaz (stelly, für Tagesechauk),
Deutschland Norbert Rock, Rüdliger v Woikowsky (stelly), internationale Politis: Manfred Neuber: Austand: Jurgen Liminski, Marta Weidenhilker (stelly), Seite 3. Buribard
Müller, Dr. Manfred Rowool (stelly); Melmingea. Enno von Loewenstern: Bundeswehr: Rüdliger Moniac: Ostenropa: Dr. Carl
Gustaf Strohm: Zellgeschichte: Walter Gorhitz Wirtschaft. Gerd Brüggemann, Dr. Lee
Pischer (stelly): Itodastriepolitik: Hons Baumann; Geld und Kredli: Claus Dertüger.
Feulbeton: Dr. Peter Ditmar, Benhard
Beuth itselly: J; Geistige Well/WELT den Bucher Alfred Starkmann, Peter Bübbis
tstelly: Fernscheur Dr. Rainer Notien; Wisschaft und Technik Dr Dieter Thierbach;
Sport: Frank Quedma; Aus aller Well. Knar Teske; Reise-WELT; und Aulo-WELT: Heinz
Hotrmann. Birgit Cremers-Schlemann
(stelly: für Reise-WELT; WELT-Report:
Hehrs Riusp-Läbke, WELT-Report Inland
Heinz-Butdoff Scheiku (stelly.), WELT-Beport Austand 'Raus-Berbert Hotamer; Leserbrieße: Head Ohnesorge: Personallen; Ingolfranz Dokumentation: Reinhard Berger;
Grafüt: Werner Schmidt.

664-LIEGEPLÄTZE (Von 8-38m. 2bis 60m)

100-LUXUSWOHNUNGEN (1-4 Schlafzimmer)

85 - GESCHÄFTSLOK ALE (Restaurants, Bars, Boutiquen, Supermarkt.Banken.Kunstgalerien Bootsausrüster u.v.a.m.)

C/Marina, 101 · Portals Nous · Tel. (971) 676018 · Tlx. 68686 · Caliu · España

Leonberger Leonberger

Telefon (07 71) 5041/42

Leonberger Leonberger

Telefon (07 71) 5041/42

### **GEGEND**

Herrliches Anwesen von 103 ha, inkl. landschaftstypischen Bauernhof von 77 ha mít Gebäude und 26 hal Wald.

Sofort bewohnbar.

Inf.: Briefe an:

Über 100 % Gewinn gibt es nicht ohne Risiko!! Wenn Sie bereit sind, ein über-schaubares Risiko einzugehen, dann fordern Sie noch heute unsere Unterlagen an.

Ält. Landhaus

Telefon 0 59 04 / 8 59

### Leonberger Leonberger Telefon (0761) 552570

### **Traglufthalle**

zu verkaufen, 1900 m² Grundfläche, 9 m hoch, mit Schleuse u. Doppelschiebetür, Hauptaggregat mit E-Antrieb, Ersatzaggregat mit VW-Benzinmotor.

Neumann GmbH & Co. KG 2915 Saterland, Postfach 11 20, Tel. 0 44 98 / 671-2

können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8 579 104 aufgeben.

#### 1-Familien-Hays ARDENNE-Tel. 0 75 24 / 53 10

Comptoir Foncier Quai de la Botte 4 B-5200 Huy

Zuschriften erbeten unter U 1743 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Zu verkaufen in Ascona (Schweiz) an sehr zentraler Lage (zwischen Lido, Golf und Dorf) Golf und Dorff

Einfamilienhaus

1. Stock: 3 Zi., Küche v. Bad.
Parterre: separate 2-Zi.-Wohnung
Küche v. Bad. m. Ausgang zum Garte
Zusätzlich: separates Einerzimmer v.
Garage, Otzentralheizung.
Sehr. genflogtes. Tesciner-Hai

ge Lage.

Das Haus wird Frühjahr/Sommer 1986
frei. Bankschätzing: str 780 900.-, Verkauf dem Meistbielenden. Informationen über Nr. 90-51757, ASSA, Postfach.

8024 Zürich

ca. 200 m² Wfl., 7 Zi., 2 Bäder, Grdst. ca. 1800 m² Alleini., Nähe Lingen (Emsland), DM 275 000,— (privat).

## 

HANSA, Ventilatoren- und Maschinenbau

Mith, Horst-Alexander Siebert
Auslands-Korrespondenten WELT/SAD:
Akhent E A Antonaros, Berurt. Peter M.
Hanke: Brussel: Cay Graf v BreckstorffAbleefekt; Jerusalen: Ephraim Lahav; Londor Christion Ferber, Claus Geussmar.
Slegfried Helm. Peter Michalski, Joachin
Zwidirsk: Los Angeles: Helmut Voss, KarlHens Kukowski, Madrid: Bolf Gertz, Maland. Dr. Glunther Depas, Dr Moniks von
Zitzewitz-Lommon, Milani Prof. Dr. Günier
Priedlander, New York: Alfred von Kruserdistri. Ersst Haubrock, Hans-Jürgen Stick,
Werner Thomas, Wolfgang Will. Paris Heinz
Weisenberger, Constange Knitter, Juachim
Leibel: Toko: Dr Fred de La Trobe, Edwin
Karmsof, Woshungton: Dietrich Schulz. Wenn Sie es eilig haben,

Abonnenten-Service



Für WELT-Abonnenten DM 45.pro Sprache (incl. Versandkosten). Genau richtig für den Urlaub: Sprach-Schnellkurse zum Selbstunterricht. Je Sprache nach Wahl: 4 Tonband-Cassetten oder 5 Schallplatten (Spieldauer je 41/2 Stunden). Dazu ein sehr anschauliches Lehr- und Kontrollbuch.

Mit diesen Intensiv-Sprachkursen von Prof. Steiner können Sie ohne Vorkenntnisse in relativ kurzer Zeit den Grundwortschatz und typische Redewendungen der Umgangssprache lernen.

An: DIE WELT, Leser-Service, Postfach 1008 64, 4300 Essen 1 Bestellschein Bitte senden Sie mir den Intensiv-Sprachkursus Englisch ☐ Spanisch auf 🗆 Tonband-Cassetten ☐ Italienisch ☐ Französisch ☐ Russisch auf □ Schallplatten

zum Preis von DM 45,- je Sprache (einschließlich Versandspesen). Ich bezahle den Betrag wie mein WELT-Abonnement

☐ nach Rechnungsstellung ☐ durch Abbuchung

Straße/Nr.:\_

Telefon: Kunden-Nr.:

### DIE • WELT

### Abonnenten-Service

Liebe Zweiradfahrer, fahren Sie bitte immer mit Schutzhelm. **Auch auf dem Mofa.** Danke!

**IHRE VERKEHRS WACHT** 

Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr - auch durch die Fernsehserie "7. Sinn".



### Wo ist die Stradivari?

SATE NATIONAL

USSISO

Gti. - Im Jahrbuch 1985 der Bayerischen Staatsoper, das gerade hei Bruckmann erschienen ist mit einer Fülle höchst lesenswerter Beiträge und hervorragender Abbildungen, findet sich auch eine bemerkenswerte Untersuchung zu einem kaum je publizierten Thema. Sie widmet sich "der Instrumentengeschichte des bayerischen Staatsorchesters". Aloys Greither hat sie kenntnisreich und liebevoll verfaßt.

Freilich gerät man bei der Lektüre ein bißchen ins Schlingern. Als das kostbarste Instrument des Bayerischen Staatstheaters wird eine Stradivari-Geige aus dem Jahr 1705 ausgewiesen, der man den Beinamen "Tartini" gegeben hat Tartini, Komponist von rund 200 Violinkonzerten, hat dieses Instrument selbst gespielt. Kein Wunder, daß man in Bayern darauf stolz ist.

Die Geige kam 1941 in den Besitz des Theaters und offenbar derart klammheimlich, daß noch dreißig Jahre später Goodkind, der Ikonograph der Stradivari-Geigen, nichts von diesem Transfer wußte, obwohl er Vergangenheit und Gegenwart von immerhin 700 Stradivaris be-

Wer freilich nun nach dem herrlichen Instrument auf den Abbildungstafeln Ausschau hält, sieht als Abb. 6 indessen mitnichten die Stradivari, nach der einem inzwischen der Mund wässert, sondern eine fast fünfzig Jahre jüngere Guardagnini-Geige. Oder ist es doch die Stradivari? Wie sich die Geigen gleichen – zumindest auf dem Papier.

Aber auch über die Max-Joseph-Stradivarius-Geige von 1709 herrscht in München noch Ungewißheit, was deren Verbleib betrifft. Sie war dem Theater am 6. September 1927 zum Kauf angeboten worden (sie stammte schließlich aus vormals königlich bayerischem Besitz), aber der Verkäufer meldete sich bis zum 29. November 1927 nicht wieder. Seitdem herrscht offenbar Rätselraten über die Geige in München.

Des Rätsels Lösung: Madame Stradivari geht fremd - und noch dazu ausgerechnet mit Preußens. 1966 wurde die König-Maximilian-Stradivari von der Axel-Springer-Stiftung erworben und dem Ersten Konzertmeister des Berliner Philharmonischen Orchesters zur Verfügung gestellt. Soviel zur Ergänzung der Instrumentengeschichte des Bayerischen Staatsorchesters mit dem herzlichen Gruß aus Ber-

Zum neuen Interesse der Deutschen an moderner chinesischer Literatur

## le Poesie des Wasserrads

Eine Signalwirkung für den an China interessierten deutschen Leser ist sehr wohl vom Berliner Horizonte-Festival ausgegangen. In der unbewältigten und nicht zu bewältigenden Programmfülle wog ein Gewicht zugegebenermaßen über-schwer das plötzlich und sichtbar von den Vorbereitungen für die Berliner Tage inspirierte Angebot chinesischer Literatur in deutscher Überset-

Gleich im Anschluß wehte die erlebnishungrige Autorengruppe aus der Volksrepublik mit dem quicklebendigen Schriftsteller und Kulturpolitiker Wang Meng an der Spitze und der herben Romanautorin Zhang Jie als Star in den ersten Juli-Tagen durch die Bundesrepublik, vom Literatentreff in Eiderstedt zum ruhigeren Gespräch im Europäischen Kolleg in Straelen am Niederrhein, zur Studentenbefragung an die Ruhr-Universität Bochum, zu Verlagshäusern in Köln und München, bei denen einzelne sich gerade als Autoren etabliert hatten.

Die Sichtung der vorliegenden Texte von den noch lebenden Republikautoren Ba Jin und Shen Congwen bis Feng Jicai, A-Cheng, Zhang Xinxing hat begonnen. Dabei zählt nicht nur das Angebot der größeren Verlagshäuser wie Suhrkamp oder Diederichs. Eine Schar von kleineren Verlagen hat die eigene Chinaliteratur entdeckt: Der Lamuv von René Böll, der Kölner Cathay-Verlag, in Mimchen Simon & Magiera sowie die Frauenoffensive sind darunter.

Auch die - hoffentlich fruchtbaren Mißverständnisse mußten wohl einsetzen. Ein Kritiker zeigte bereits deutliche Anzeichen der Ermattung angesichts der Flut von etwa vier Dutzend chinesischen Roman- und Erzählprosabänden. Ich frage mich ob solcher Präventiv-Erschöpfung, was man denn nun eigentlich möchte? Eine soiche Fülle mehr oder weniger literarisch vermittelter sozialer Wirklichkeit in China (auf beiden Seiten der Taiwan-Streets, wie es so schön heißt!) – und das nach den Jahrzehnten der Nichtberührung, des kalten Krieges, der rot flatternden Mao-Herrlichkeit, der Ideologie-Verlegenheit der siebziger Jahre. Das sollten wir doch zunächst begrüßen und dann zur kritischen Prüfung be-

Ein Sach- und Sprachunkundiger hat dem Berliner Sinologie-Kollegen Wolfgang Kubin einen gehässigen Totalverriß seiner ersten deutschen Gedichte "Nachrichten von der Hauptstadt der Sonne. Moderne chinesische Lyrik 1919-1984" an den der Meinung sein sollte, das Buch wegen sprachlicher Mängel nicht schonen zu dürfen, wäre solche Strenge wohl nur nach Anerkennung dieser lyrischen Pionierleistung zumutbar. Eine Vielzahl einflußreicher Übersetzungsbände stammen von Kubin, wie auch die gerade von ihm herausgegebene Übersicht "Moderne chinesische Literatur" bei Suhrkamp. Man weiß schließlich, daß eben dieser Sinologe als einer der Initiatoren der Begegnung mit der zeitgenössischen chinesischen Literatur fungiert. Daß er nach schwierigstem Ringen angesichts der Kampagne gegen "geistige Verschmutzung" in China

mit Unterstützung von Gereon Sie-

vernich gerade die kritischen jungen

Autoren wie den todernsten schlaksi-

gen Lyriker Bei Dao, Shu Ting mit dem Wasserradmundwerk oder den

lebensgierigen Kong Jiesheng ins

Ausland gelotst hat. Wichtig ist, daß die Vermittlung chinesischer Gegenwartsliteratur über Ost- und Westdeutschland hinausreicht, sich gegenwärtig in Japan, den USA und England, in Frankreich

und der UdSSR vollzieht. Ich geriet während der Festspiele für Minuten in die Situation, als westdeutscher Sinologe einem sichtlich gut informierten "DDR"-Reporter ein Interview mit der jungen Zhang Kang Kang (ihr Name bedeutet Auflehnung!) zu dolmetschen. Zhang nützte den Moment fast routiniert, um den Hörern in der "DDR" mit auf den Weg zu geben, man möge Chinas neue Literatur in deutscher Übersetzung vor allem als Möglichkeit sehen, das schiefe Bild, welches man sich in den letzten zwei Jahrzehnten von der chinesischen Gesellschaft gemacht habe, zurechtzurücken. Worauf der Reporter im Interview beteuerte, nach dem ersten Erzählband in der Reihe "Erkundungen" würden in Kürze noch zahlreiche literarische Werke aus China in Berlin-Ost vorge-

Das ist eine für China sicherlich schmeichelhafte Einhelligkeit der Vermittlungsimpulse in Ost und West, wenn man sich beispielsweise an die verbissene Mao-Propaganda in der "DDR" in den fünfziger Jahren und die von der Studentenbewegung in der Bundesrepublik in Gang gesetzte, ziemlich realitätsferne Mao-Rezeption der siebziger Jahre erinnert, als Politik ohnehin jegliche Kultur ersetzte.

Die Festspiele und der Autorenbesuch - zu dem auch Repräsentanten der Taiwan- und Überseeliteratur wie die gradlinige Gesamtpatriotin Chen Johsi und der nostalgische Souverän

den kaum recht zur Geltung kommenden amerikanisch-chinesischen Literaturprofessoren gehörten - waren ein Durchbruch. Auf eine Berührung mit Chinas Gegenwartsliteratur hat man nicht erst seit der Gründung der Volksrepublik 1949 vergeblich gewartet. Die Nichtbegegnung reicht erheblich weiter zurück: bis zur kulturellen Erneuerung der Vierter-Mai-Bewegung 1919.

Der große Lu Xun hat Käthe Kollwitz bewundert, aber nie gesprochen; Lin Yutang mag in Leipzig gewesen sein, der Dichter und Germanist Fengzhi sich nach fünf Jahren Berlin über seine Heine-Übersetzungen ge-beugt haben, große Folgen hatte das alles nicht. Erst jetzt wurde eine lebendige, zukunftsträchtige Verbindung hergestellt. In einem Sonderheft der Zeitschrift "Die Horen" wurden Autoren dieses Jahrhunderts repräsentativ vorgestellt, Linien der Republikliteratur, vor allem der Gegenwartsliteratur gezeigt, deren Au-toren auch im zweiten Heft der "akzente" (1985) über ihre geistige Situation zu Wort kommen.

Natürlich ist ein ungutes Gefühl derer, die nach Literatur Ausschau halten, nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Wer China in der Literatur sucht, kommt vorläufig eher auf seine Kosten als derjenige, der auf der Suche nach der Kunst ist. Unseren Verlagen, Übersetzern und Interpreten sei darum nahegelegt: Neugier an der nur sechsjährigen chinesischen Selbstreflexion, die Anteilnahme an den neuen Formen der Identitätssuche und dem schwierigen, fast muß man sagen gestörten Bezugnehmen auf die traditionelle Gesellschaft, auf Chinas alte Literatur und Philosophie, diese Neugier darf und sollte mit einigem Sachverstand behutsam umgelenkt werden.

Zunächst auf das mehr als hundertjährige Drama der peinvollen chinesischen Auseinandersetzung mit dem Westen, mit dem zu beunruhigender Präsenz gewachsenen Zwerg Japan, auf die Ansätze der eigenen Neudefinition des modernen chinesischen Intellektuellen. Und es muß einleuchten, daß schon aus der zeitlichen Spannweite chinesischer Kulturleistungen über mehr als zwei Jahrtausende seit Konfuzius das traditionelle China seinen Platz in dieser publizistischen Großwelle energischer einnehmen sollte - wie es neuerdings etwa der Beck-Verlag versucht.

Gewiß, es zeichnen sich Grenzen ab hinter den Horizonten, es haben sich aber auch neue Perspektiven aufgetan, die in die Zukunft weisen und Spaß bei der Vermittlung brin-

Neu im Kino: Roger Christians SF-Film "Red Wing"

### Ist die Freiheit negativ?

Ein Blick auf die neuesten Hefte des "Kontinent"

🔽 s scheint eine Tautologie zu sein, wenn "Kontinent" seine jüngste Ausgabe dem Thema Menschenrechte widmet. Schließlich entstand dieses Ost-West-Forum als Sprachrohr für jene Publizisten und Literaten, denen in ihren kommunistisch beherrschten Heimatländern wesentliche Menschenrechte wie Meinungs-Presse- oder Religionsfreiheit verwehrt werden. Trotzdem behauptet die Sowietunion immer wieder, die sogenannten Menschenrechte seien als bürgerliche "negative Freiheiten", als Rechte voneinander isolierter, feindlicher Individuen im Kommunismus überflüssig, weil es dann ja keine Kluft mehr zwischen Individuum und Gesellschaft gebe.

Wie immer in den Ländern des praktizierten Marxismus gibt es keinerlei Übereinstimmung zwischen dieser schönen Theorie und der schnöden Praxis. Dazu Leszek Kolakowskis in seinem Beitrag "Marxismus und Menschenrechte": "Die Sowjets haben - widerstrebend und unter westlichem Druck - einiges aus der Terminologie der Menschenrechte ihrem Jargon assimiliert. Das deutet jedoch kaum darauf hin, daß sie die Theorie von den Menschenrechten angenommen hätten."

In der Abhandlung Menschenrechte und Gewaltenteilung" erläutert Martin Kriele dann die Genesis der Menschenrechte. Daraus leitet er überzeugend ab, warum alle Hoffnungen, ein kommunistisches System könnte diese Rechte irgendwann einmal respektieren, eitel sind. Und Georg Brunner ergänzt mit "Menschenrechte in der sowjetischen Rechtsordnung?" diese Ausführungen durch

Beispiele aus dem juristischen Alltag. "Kontinent" begnügt sich allerdings nicht mit der nohen theoretischen Ebene. Wie immer finden sich auch in diesem Heft Briefe, Erlebnisberichte und literarische Arbeiten,

die anschaulich den Alltag derer schildern, die Opfer der offiziellen Menschenrechtsverletzungen geworden sind. So weist Larissa Bogoras in einem Brief, den sie noch an Tschernenko schrieb, auf "Die Willkür in den Straflagern" hin, während Janis Barkas \_Aus dem Leben eines politischen Häftlings" berichtet. Dabei treten zwei grundlegende Eigenschaften des Systems kraß hervor: die Mißachtung der Menschenwürde und die

mangelnde Toleranz Ein ungewöhnliches Beispiel der Toleranz hatte "Kontinent" im vorhergehenden Heft dokumentiert: den bislang nicht übersetzten Aufsatz über "Christentum und Antisemitismus" von Nikolaj Berdjajew. Seine zentrale These: "Für ums Christen ist die jüdische Frage ganz und gar nicht eine Frage, ob die Juden gut oder schlecht sind, sondern vielmehr eine Frage danach, ob wir Christen gut oder schlecht sind."

Die Frage, ob der Kommunismus gut oder schlecht sei, stellt sich dagegen nicht mehr. Jurij Orlow, der Gründer der ersten Helsinki-Gruppe in der Sowjetunion, der nun schon acht Jahre deswegen inhaftiert ist, schrieb bereits 1975 in einem Beitrag über die Frage "Ist ein nicht-totalitärer Sozialismus möglich?" (den "Kontinent" jetzt noch einmal nachdruckt) sarkastisch: "Unter den Bedingungen einer absoluten Isolation von der Außenwelt ist der Sozialismus der Sklavenhaltung sehr stabil." Kolakowski erganzt das sachlich mit der Feststellung, daß die marxistischen Regime unfähig sind - und zwar prinzipiell und nicht aufgrund zeitweiliger Mängel -, den Gedanken der Menschenrechte zu akzeptieren". Zugleich spricht er aber die Hoffung aus, "daß der menschliche Geist genügend Kraft aufbringen wird, um dem totalitären Druck zu widerstehen".

ANDREAS WILD

## Noch ein Droidenheer

Tede Feuerpause in Hollywoods Krieg der Sterne" bedeutet zugleich eine Chance für weniger spektakuläre Weltraumabenteuer. Dennoch wähnt man sich auch hier zunächst in einem Film von George Lucas. Kein Wunder, schließlich ließ Roger Christian, der Regisseur dieses Dramas aus dem 21. Jahrhundert, seine Phantasie schon als Ausstatter der "Star Wars"-Serie durch fremde Galaxien schweifen. So verraten jene menschenähnlichen Roboter (Droiden), die auf dem kahlen Rohstoffplaneten Ordessa die armen Minenarbeiter terrorisieren, denn auch große Ähnlichkeit mit dem interstellaren Oberbösewicht Darth Vader

Ansonsten aber weicht Christian wohlweislich der tricktechnischen Kraftprobe mit dem berühmten Vorbild aus, übernimmt freilich das Motiv des ewigen Ringens zwischen den Machten des Lichts und denen der Finsternis. Letztere werden vom bärtigen Diktator Jowitt und seinem Droidenheer recht farblos repräsentiert, doch auch der blonde Jüngling Lorca (John Tarrant) gleicht eher einem braven Diskothekenstammøast als einem tollkühnen Rebellen. Dennoch nimmt er, assistiert von zwei mäßig attraktiven Guerrilla-Damen und einem putzigen Zwergroboter, den ungleichen Kampf auf.

Zwar dezimieren einige Überraschungsangriffe die Schar der schwarzen Tötungsmaschinen, Rettung jedoch verheißt allein die Flucht im arg ramponierten Raumkreuzer \_Red Wing". Bis das gespenstische Fluggerät aber feuerschnaubend an seiner Verankerung zerrt, vertändelt Christian viel Zeit mit stereotypen Verfolgungsjagden, Gefangennahmen und Fluchtversuchen.

Obendrein hegt er eine unerwider-Liebe zum Zitat. Zum einen blickt in seinem rüden Polizeistaat Orwells großer Bruder mit einiger Verspätung um jede Ecke, zum anderen kennt man die sandigen Schauplätze aus dem jüngsten Film von David Lynch. In dieser verquasten Mischung aus "1984" und "Der Wüstenplanet" scheint schließlich die Ödnis der Landschaft auf die Handlung abzufärben. Die offenbar beabsichtigte Endzeit-Tristesse jedenfalls stellt sich dank flacher Fotografie nur allzuselten ein. Und während George Lucas sein Phantasieuniversum mit dem kartoffelköpfigen Yoda, mit possierlichen Pelztierchen und spinnenbeinigen Monstern bevölkert, kommt Christian eigentlich nur auf die Idee, seine blutleeren Charaktere vor riesigen Lastwagen zu Däumlingen schrump-

fen zu lassen. Stammt dieser Einfall aus der Mottenkiste der Tricktechnik, so erinnern die besten Szenen an jüngere Science-fiction-Alptraume. Wenn Lorca und seine Gegner etwa durch schier endlose Röhrenlabyrinthe hasten, gewinnt die Technik jene dämonische Dimension, die sie schon in "Alien" besaß. Ein Zufall? Wohl kaum, denn für Ridley Scotts Film zeichnete Roger Christian als Architekt verantwortlich. Trotz solcher Erfahrungen und Meriten scheint er jetzt als Regisseur eher hilflos durch das All zu HARTMUT WILMES taumeln.



John Tarrant als Lorca, der gegen den Droidenherrscher Jowitt kämpft, in dem englischen Science-fiction-Film "Red Wing" FOTO: SENATOR FILM FOTO: SENATOR FILM



Eine Goodwill-Geste as die Europastadt: Otto Dix' "Selbstbildsis an der Staffelei" (1926), Tempera auf Hoiz

Dix-Ausstellung im Brüsseler Palais des Beaux Arts

### Flandern in Flammen

Den großen Querschnitt durch das Gesamtwerk von Otto Dix hat es lange nicht mehr gegeben. Teile des Werks sind zwar gewürdigt worden, doch was not tut, ist eine neue Bestandsaufnahme. Das läßt die Otto-Dix-Ausstellung erkennen, die die Bundesrepublik derzeit im Brüsseler Palais des Beaux Arts präsentiert.

Die Ausstellung ist eine Goodwill-Geste an die Europa-Stadt. Man läßt sich dort kulturell nicht mehr nur zur europalia" sehen. Die Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes gab das Geld. Der Wunsch nach Dix freilich kam von seiten der Gastgeber. Das Brüsseler Goethe-Institut hatte vor fünf Jahren den Radierungszyklus "Der Krieg" von Dix gezeigt. Seitdem wollten die Belgier mehr von Dix se-

Aus gutem Grund. Einen Teil seitändienstes im Lästen Wel krieg hat Dix in Flandern verbracht. Immer wieder gewinnen belgische Landschaft und belgische Menschen Gestalt in Dix' Gemälden und Graphiken aus den frühen zwanziger Jahren. Eine Reihe von Werken – nicht zuletzt der Kriegs-Zyklus – ist mit dieser Ausstellung gleichsam heimgekehrt.

Es ist keine kleine Schau. Sie zählt an die 300 Katalognummern, wenn auch die Arbeiten auf Papier bei weitem überwiegen. Viele von Dix' Gemälden reisen nicht mehr gut. Das wird eine große Retrospektive für die Zukunft erschweren. Die Galerie der Stadt Stuttgart, neben der Otto-Dix-Stiftung Vaduz und der Galerie Albstadt wichtigster Leihgeber, ließ etwa vom Triptychon "Großstadt" nur die Kartons nach Brüssel. Aber auch die etwas verkommenen Räume des Palais des Beaux Arts sind schuld daran, daß Dix hier so gar nicht zur Wirkung kommt.

Was Dix interessant macht, sind freilich nicht nur die längst bekannten Werke, sondern deren Rezeption. Vielleicht ist jetzt die Gelegenheit, mit Dix ins reine zu kommen. Wir sind es ja nie gewesen. In der Weimarer Zeit war er verdächtig wegen all

seiner gemalten Anklagen gegen den Krieg, gegen soziale Mißstände; den Nazis galt er als entartet; die Nachkriegszeit verschwieg ihn lieber: vielleicht war er ja doch Kommunist; und dann folgte - seit den sechziger Jahren, eine Hochlobe, die aus dem Œuvre auch wieder nicht zu rechtfertigen ist.

Zu erkennen ist in Brüssel, daß es von Dix grandiose Bilder gibt, aber eben auch schlechte. Das mag daran liegen, daß Dix' Wahlspruch nicht lautete: "Trau deiner Kunst", sondern: "Trau deinen Augen". Das muß zur gemalten Kolportage führen.

Zwar hat Dix eine Zeitlang, vor allem während des Ausstellungsverbots, in altmeisterlicher Technik gemalt, typischer aber ist für ihn die gleichsam spontane Bannung des Augenblicks. Er greift sich seine Subjekte im Affekt. Der alte Dix h seine immer noch aufsässige Art zugegeben: "Ich bin ein derart souveräner Prolet, daß ich sage: das mach' ich! Da könnt Ihr sagen, was Ihr wollt! - Wozu das gut ist, weiß ich selbst nicht. Aber ich mach's, weil ich weiß: so ist das gewesen und nicht anders."

Das ist keineswegs ein Credo auf die Neue Sachlichkeit, der Dix mehr oder minder zugerechnet wird. Er traute ja seinen Augen, und die sahen so einiges in jener entschieden stilisierten Wirklichkeit, wie sie das Portrait der "Tänzerin Anita Berber", das Bildnis des Philosophen Max Scheler oder gar das \_Neugeborene mit Nabelschnur auf Tuch" dann auszeichnen. Und er sah wiederum andere Szenen aus dem Leben gleich so brisant und aufgeladen mit Bekenntnis, daß sie schnurstracks zum expressionistischen Bild wurden.

Wir sollten lernen. Dix ohne ideologische Scheuklappen zu sehen, nicht das humanitäre Engagement für die künstlerische Tat nehmen. Er hat genügend gute Bilder gemalt, auch diese Betrachtungsweise zu überstehen. (Bis 28. Juli, Katalog in deutscher Sprache bfrs. 500.)

REINHARD BEUTH

### **JOURNAL**

Manfred Jung gibt Siegfried-Partie ab

AP, Bayreuth Der Sänger Manfred Jung hat den Bayreuther Festspielleiter Wolfgang Wagner gebeten, ihn von der Partie des Siegfried in "Siegfried" freizustellen. Jung habe für seinen Wunsch sachliche und persönliche Gründe geltend gemacht, teilte ein Pressesprecher in Bayreuth mit und fligte hinzu, die Partie solle nun geteilt werden: Toni Kramer werde die Titelrolle im "Siegfried" übernehmen, Jung werde wie vorgesehen den Siegfried in der "Götterdämmerung" singen sowie für den erkrankten Norbert Orth im "Rheingold" übernehmen.

Informationen des Ludwig-Instituts

DW. Oberhausen Das "Ludwig-Institut für Kunst der DDR" in Oberhausen hat jetzt das erste Heft seiner "Informationen Neuerwerbungen vorgelegt". Die Broschüre, die künftig zweimal jährlich erscheinen soll, will über die Arbeiten des Instituts und über die "DDR"-Kunst im allgemeinen informieren. Entsprechend den Intentionen des Institutes ist das keine kritische, sondern nur eine affirmative Darstellung, die sich an den Vorstellungen in der "DDR" orientiert. So repetiert das erste Heft vor allem Beiträge aus dem Katalog der Bezirkskunstausstellung in Halle und aus der "Bildenden Kunst" aus Ost-Berlin. Das Einzelheft kostet 7 Mark, es kann auch abonniert werden (per Adresse Schloß Ober-

Dominikus Zimmermann zum 300. Geburtstag

DW. Landsberg/Lech An den großen Rokoko-Baumeister und Stukkateur Dominikus Zimmermann, der vor dreihundert Jahren geboren wurde, erinnert bis 24. Juli eine Ausstellung im Alten Rathaus in Landsberg/Lech. Neben Photographien seiner Bauten - deren berühmtester die Wies-Kirche ist - werden auch Originalobjekte gezeigt. Die Ausstellung geht anschließend nach Wessobrunn (27. 7. 4. 8.), Schongau (9. 8. - 20. 8.) und Augsburg (1. 10. - 1. 12.). Dazu erschien im Verlag Schnell & Steiner das Katalogbuch "Dominikus Zimmermann", herausgegeben von Alois Epple (112 S., 127 Abb., 15 Mark).

"Hermeneia" für ostkirchliche Kunst

DW. Dortmund Eine neue Zeitschrift für ostkirchliche Kunst erscheint jetzt in Dortmund. Sie heißt nach dem berühmten Buch über die orthodoxe Kirchenmalerei, das der Athos-Mönch Dionysios von Fourna im 18. Jahrhundert kompilierte, "Hermeneia". Das erste Heft behandelt u. a. das Verhältnis des orthodoxen Christen zur Ikone und die Werkstoffe der Ikonenmalerei. "Hermeneia" kommt vierteljährlich heraus und kostet einzeln 12.50 Mark. im Jahresabonnement 50 Mark (Krähenbruch 10, 4600 Dortmund 50).

Kontakte der Exil-Schriftsteller

Der Exil-PEN-Club deutschsprachiger Länder nahm Kontakte mit der in Straßburg ansässigen "Société des Ecrivains d'Alsace et de Lorraine et du Territoire de Belfort" auf. Gemeinsam will man über die Veröffentlichungen von deutsch schreibenden Autoren im Elsaß sowie von in der Bundesrepublik, Österreich und der Schweiz lebenden Exilautoren beraten.

Jochum und d'Harnoncourt beherrschen Münchens Philharmonischen Sommer

### Programm-Pracht vor Posten-Streit

Es ist, als hätte Potemkin das Pro-gramm des diesjährigen festli-chen Sommers der Münchner Philharmoniker geschrieben: Hinter einer repräsentativen Fassade gärt der Streit um Posten und Sponsoren. Orchesterdirektor Franzen kämpft gegen Stadträte und den herrischen GMD Celibidache. Kulturreferent Kolbe rudert zwischen Politik. Geld und Kunst – kurzum, das Karussel der Münchner Philharmoniker dreht sich. Alles scheint hinter den Kulissen in Unordnung zu sein, und doch präsentiert das Münchner Lieblingsorchester ein Programm von festlichem Weltformat, von Weber bis Bach, von Brahms bis Penderecki, besetzt mit hochkarätigen Solisten, deren Rang, Ruhm und Reife über allen Zweifel erhaben sind.

Doch in jenem musikalischen Dorf Potemkins namens München sind auch schmerzliche Erfahrungen an der Tagesordnung. Nach der abrupten Absage der Geigerin Anne-Sophie Mutter meldete sich im vierten Festkonzert auch der Pianist Claudio Arrau krank. Das Pech klebt den Münchner Philharmonikern förmlich an den Bögen ihrer Instrumente.

Gerhard Oppitz sprang für Arrau ein. Der fingerfertige Oppitz zelebrierte Beethovens 3. Klavierkonzert zeigte sich Fischer-Dieskau einmal in c-Moll wahrhaft bravourös. Allerdings klingt Oppitz' Brio sehr zurückhaltend und pflichterfüllend. Zusammen mit Altmeister Eugen Jochum brachte er einen Beethoven zu Gehör, der mehr nach Ostrau als nach Österreich klang: exakt, makellos und genau. Oppitz spielte ohne Brillanz.

Eugen Jochum trat in die Fußstapfen von Gerhard Oppitz. Er bändigte Beethovens eruptive 7. Symphonie wie ein Pastor, der die unbeherrschte Lulu zur Gemeindeschwester umerziehen möchte. Der zweite und dritte Satz gerieten Jochum zu schwelgerisch. Er versäumte es, straffend und maßregelnd einzugreifen, um eine letztlich überzeugende Form zu schaffen.

Ganz anders Nikolaus d'Harnoncourt, der eine Woche darauf Haydns Symphonie mit dem Paukenwirbel und Mozarts späte g-Moll-Symphonie sowie einige seiner Konzertarien dirigierte. d'Harnoncourt, der musikalische Puritaner, entschlackte die Partituren von Haydn und Mozart. Dietrich Fischer-Dieskau bezauberte das Publikum durch seine musikalisch lupenreine und interpretatorisch berückende Darbietung. In den Konzertarien KV 513, 541, 421 a und 584

als schelmischer Pessimist, das andere Mal als pathetischer Held. Was er in seine Stimme, in die Schattierungen seiner Interpretation legt, wird allenfalls noch von d'Harnoncourts Hexenmeisterei übertroffen. Mozarts Symphonie in g-Moll, KV 550, wird zum singulären Erlebnis.

Es mag befremdend sein, wie zurückhaltend und emotionslos d'Harnoncourt diese Symphonie in der für Mozart so bedeutungsschweren Tonart g-Moll angeht, doch seine sektiererische Konzentration aufs musikalisch Wesentliche, das nicht von romantischem Weltschmerz überflutet wird, entdeckt einen zweifelnden Mozart von ungeahnter symphonischer

Das Erfreuliche für das Publikum an diesem festlichen philharmonischen Sommer: Trotz ständiger Querelen und klingender Intrigen zimdeten Dirigenten wie Jochum und d'Harnoncourt musikalische Funken mit den Münchner Philharmonikern. Potemkin hätte ohne Zweifel seine helle Freude an der wunderschönen Fassade mit dem tristen kommu-

nalpolitischen Hintergrund. FERRY KEMPER

### KULTURNOTIZEN

Die Dentsche Friedrich-Schiller-Stiffung hat ihre Tätigkeit eingestellt. Die Berücksichtigung der Altersvorsorge für Autoren und Schriftsteller in der veränderten Sozialgesetzgebung machte diesen Schritt möglich.

Die North Carolina School of Art für Musik, Schanspiel, Ballett und Bühnenbildnerei kommt im Rahmen einer Konzertreise nach Frankfurt.

Der "Geschichte der Sprachkultur in Deutschland" ist der öffentliche Abendvortrag im Rahmen des 20. Linguistischen Kolloquiums gewidmet, das vom 16. bis 20. September in Wolfenbüttel stattfindet.

Mariana Hanstein war die Verfasserin des Beitrages über die O.-M.-Ungers-Ausstellung in Köln. Durch ein technisches Versehen war der Autorenname nicht genannt.

geöffnet

Flugschreiber des

dpa, Bembay

indischen Jumbos

Indische und internationale Luis-

bay den Flugschreiber der Air-India-

Boeing 747 geöffnet, die am 23. Juni

rund 100 Seemeilen südwestlich von

Cork (Irland) ins Meer gestürzt ist

Von der Auswertung des Flugschrei-

bers - zwei Behälter mit den Aus.

zeichnungsgeräten, Black Boxes ge-

nannt, die alle wichtigen technischen

Daten während des Fluges registne-

ren – erwarten sich die Experten Auf.

schluß über die Ursache des Abstur-

zes (WELT v. 11.7.). Indische Exper-

ten glauben, daß die "Emperor Ka-

misten an Bord des Flugzeugs ge-

schmuggelte Bombe zum Absturz ge-

Bei einem Flugzeugabsturz in der

Sowjetunion, der sich bereits am 10.

Juli ereignete, sind offensichtlich alle

Menschen an Bord ums Leben ge-

kommen. Das Zentralkomitee der

Kommunistischen Partei Usbeki-

stans, das Präsidium des Obersten

Sowjets und der Ministerrat der mit-

telasiatischen Sowjetrepublik gaben

die "Luftfahrtkatastrophe mit einem

Passagierflugzeug\* in einer gemein-

samen Mitteilung bekannt, die am

vergangenen Samstag in der usbeki-

schen Parteizeitung "Prawda Wosto-

dpa, Cape Canaverai

ka" veröffentlicht worden war.

bracht wurde.

Alle Passagiere tot

nishka" durch eine von Sikh-Extre 💛

fahrtexperten haben gestern in Bom.

### Gegen Blitze sind auch Chips machtlos

LUDWIC KÜRTEN, Bonn

"Der Notruf im Ortsnetz ist durch Blitzschlag ausgefallen, bitte alarmieren sie die Polizei unter der Nummer . . . " Wie oft ist im Rundfunk eine solche Meldung zu hören. Doch mehr als das: Jedesmal, wenn ein Gewitter über einer Stadt tobt, werden Feuerwehr und Polizei von Fehlalarmen aufgeschreckt. Ampelanlagen fallen aus und verursachen ein Verkehrschaos. Die Alarmanlagen in Privatwohnungen werden plötzlich grundlos ausgelöst, Computersysteme brechen zusammen, Fernschreiber fallen aus. Wie ist es möglich, daß unsere hochtechnisierte Gesellschaft durch ein so \_harmloses" Naturereignis wie ein Gewitter völlig durcheinander gewirbelt wird?

Die Antwort liegt in den winzigen Chips, den Mikroprozessoren, die heute Bestandteil fast aller elektronischen Geräte und Systeme sind. Sie arbeiten mit so geringen Stromspannungen, daß die gewaltige Energie, die ein Blitzschlag auslöst, sie völlig aus dem Gleichgewicht bringt. Wenn ein Blitz in den Boden einschlägt, breitet sich die elektrische Spannung. die bis zu 100 000 Volt betragen kann, unkontrolliert im Erdboden aus. Dieser ist wegen seiner Feuchtigkeit und des hohen Salzgehaltes ein hervorragender elektrischer Leiter. Der Spannungsstoß dringt dann auch in Gebäude und in Gerāte ein und kann dort die normale Netzspannung von 220 Volt für Bruchteile von Sekunden erhöhen. Dabei treten Spitzenwerte bis zu 1000 Volt auf.

Die meisten elektrischen Apparate nehmen diesen Stromschock gelassen hin, für andere, etwa TV-Geräte, ist er jedoch zu stark. Sie brennen durch. Nicht umsonst wird seit jeher geraten, bei Gewittern das Netz- und das Antennenkabel aus dem Fernseher zu ziehen. Noch empfindlicher sind jedoch die "integrierten Schaltkreise", die in die winzigen Mikroprozessoren eingebaut sind. Sie arbeiten normalerweise mit Spannungen von wenigen Volt. Schon leichte Schwankungen im Stromnetz können schwerwiegende Auswirkungen auf diese Chips haben.

Hier rächt sich, daß die Mikroelektronik in unserer hochtechnisierten Gesellschaft so weit fortgeschritten ist. Naturgewalten in Form eines schweren Gewitters können sich in die Elektronik "einschleichen" und sie völlig zum Erliegen bringen. Wenn ein Blitz eine sehr starke Entladung besitzt, können diese Effekte noch in mehreren Kilometern Entfernung

Einen 100prozentigen Schutz gibt es dagegen nicht. Auch die üblichen Geräte helfen hier nicht, da die vom Blitz verursachte Spannungsänderung in das Stromnetz eindringt. Man hat also nur die Wahl, das Gerät selbst auszustellen und dadurch zu verhindern, daß es durch das Gewitter \_abgeschaltet" wird. Für den privaten Haushalt empfiehlt es sich allerdings, vor Antritt eines Urlaubs die empfindlichen elektrischen Geräte vom Stromnetz zu trennen. Bei unglücklichen Umständen kann ein Blitzschlag einen Fernseher sogar zur Explosion bringen und dadurch die ganze Wohnung in Brand setzen.

Einige Computerhersteller bieten inzwischen Vorschaltgeräte an, die Spannungsschwankungen im Stromnetz ausgleichen, bevor diese die Anlage erreichen. Solche Einbauten kosten jedoch einige tausend Mark, sind also nur für größere Systeme sinnvoll. Wer also sein Haus durch eine Alarmanlage gesichert hat, muß auch weiterhin bei einem Gewitter mit \_falschem Alarm" rechnen.

Polizei und Feuerwehr, aber auch die Hersteller von Alarmanlagen und Computersystemen sind mit diesem Problem inzwischen vertraut. Sie rechnen grundsätzlich bei jedem Gewitter damit, daß wieder einmal die Meldung kommt: "Alle Systeme ausgefallen!

# Belastungszeuge Greiling spricht von Todesangst

Wie bei einer Vorstellung im Theater kündigt auch gestern die Glocke im Baden-Badener Landgericht den Beginn der Verhandlung an. Am siebten Tag im Juwelenraubprozeß gegen Hans-Otto Scholl mußten die Beteiligten und die Zuschauer drei Stunden auf die Fortsetzung der Verhandlung warten. Die Beschlußkammer des Gerichts beriet über den fünften Befangenheitsantrag, den Scholls Verteidiger, Egon Geis, am Vortag gegen den Vorsitzenden Richter, Günter Hertweck, eingebracht hatte.

Der Grund für die Verzögerung: Richter Hertweck hatte am Tag zuvor den Tatzeugen Dirk Greiling, Sohn des beraubten Juweliers, gefragt, ob der "Angeklagte" (nicht der "Täter") allen Schmuck geraubt hatte. Die Verteidigung glaubte, deswegen ein "Abrücken von der Neutralität des Richters" feststellen zu können, und stellte zum fünften Mal in diesem Verfahren einen Antrag auf Befan-

Spekulationen vor dem Gerichtssaal Wird der Prozeß fortgesetzt? Gibt es eine zweite Verhandlung? Das Gericht lehnte den Antrag schließlich mit der Begründung ab,

LEUTE HEUTE

Am 29. Juni verließ er seine toska-

nische Heimatstadt Arezzo, Montag

traf er in Bonn ein und gestern radelte

er nach Köln. Vergleichsweise kurze

Etappen, denn der 72jährige Euclide

Presenzini will noch die ganze Erdkugel umrunden. Der Rentner -

Papst Johannes Paul IL bezeichnete

ihn als "Botschafter des Friedens" -

unternimmt bereits seine zweite Welt-

reise auf dem Drahtesel. Früher - sagt

er – habe er den Wahlspruch gehabt:

"Lieber auf Erden der letzte, als im

Himmel der erste sein", doch dann

gelobte er als Zeichen seines neuge-

vonnenen Glaubens, zweimal um die

"Wir tun das, was die Bayern am

liebsten tun, nämlich nichts", antwor-

tete Bayerns Finanzminister Max

Streibl auf die Frage, ob die Münch-

ner sich gegen die vielen nackerten

Sonnenfans im Englischen Garten

wehren wollen. Schließlich löse sich

das Problem von allein, denn es wer-

de "wieder kälter". Spätestens dann,

wenn die Wies'n Mitte September

zum 175. Mal beginnt. Zu dem Jubi-

läum zeigt das Münchner Stadtmu-

seum eine Ausstellung, deren geplan-

ter Untertitel "National-Rausch" be-

reits für Aufregung sorgte. Der CSU-

Stadtrat Herbert Frankenhauser hält

das für eine Verunglimpfung und

schlägt den Titel "175 Jahre bayeri-

Sie hat braunes Haar und braun-

grüne Augen, kommt aus San Juan in

Puerto Rico und ist Studentin. 19

Jahre jung ist die 1,72 Meter große

und 53 Kilogramm schwere neue

"Miss Universum 1985". Deberak

Carthy-Deu stach mit ihrer strahlen-

den Schönheit am Montag abend in

Florida 78 Konkurrentinnen aus.

Zweite wurde die Spanierin Tereza

Sanchez, gefolgt von Benita Mureka

aus Zaire. Die deutsche Teilnehmerin

konnte offensichtlich nicht überzeu-

gen: Stephanie Roth aus Trier kam

nicht über die Anfangsrunde hinaus.

sches Glücksgefühl" vor.

Strahlende Schöne

Glückliche Bayern

Welt zu fahren.

Radelnder Rentner

Wort "Angeklagter" nur "versehentlich" benutzt. So etwas könne auch einem erfahrenen Richter passieren. Er sei damit nur ein einziges Mal der Diktion Greilings gefolgt, der bei seiner Vernehmung zum Tathergang diesen Ausdruck "mit großer Selbstverständlichkeit" gebraucht habe. Hans-Otto Scholl ha-

be "keinerlei Anlaß, an der Objektivität des Richters zu zweifeln", befand das Gericht. Hans-Otto Scholl blieb auch dieses Mal ungerührt. Vor dem Beginn des gestrigen Prozeßtages hatte er noch für die Fotografen gelächelt. Während der Verhandlung verzog er keine Miene mehr. Der 1,85 Meter große Mann saß, wohl wegen seiner Körpergröße, meist quer zur Anklagebank, machte sich Notizen über die Aussagen des Belastungszeugen Dirk Greiling oder blätterte in seinen Akten.

Greiling, Juniorchef des Baden-Badener Juweliergeschäftes, schilderte



anhand von Fotos, die die Kriminalpolizei nach dem Überfall in diesem Geschäft gemacht hatte, noch einmal die Tat. Dichtgedrängt standen er, der Richter und der Staatsanwalt um den Richtertisch. Verteidiger Geis beobachtete die Szene aus der Distanz. Mit einer Hand stützte er sich am Tisch ab, die andere Hand stemmte er in die Hüfte. Greilings Schilderungen kommentierte er mit Mimik, einer Mischung aus Müdigkeit und Skepsis. Als der Zeuge die Uhr Scholls beschrieb, zog Geis verächtlich die Mundwinkel nach unten

Greiling (rechts) mit Freundin Corinna Monecke. POTOS: DPA und machte sich eine Notiz. Es schien, als ob er in der Pose des Star-

zeuge seit Montag im Prozeß gegen Hans-Otto Scholi

🖅 tritt als

anwalts auf seine Stunde wartete. Greiling sprach ruhig und zusammenhängend, verwickelte sich nicht in Widersprüche. Fast gelassen kam dem 22jährigen das Wort Todesangst über die Lippen, und beinahe im Plauderton schilderte er, wie er es trotz der Bedrohung durch einen bewaffneten Räuber fertigbrachte, ein wertvolles antikes Armband, das auf die Erde gefallen war, mit seinem Gesicht zu verbergen.

"Nachdem der Täter einen Schuß

abgegeben hatte, habe ich zuerst ge pruft, ob bei mir noch alles in Ordnung ist", sagte Greiling. "Haben Sie da Angst gehabt?" wollte der Staatsanwelt wissen. Nach einer kurzen Pause: "Ja, selbstverständlich."

Danach kam der Auftritt des Verteidigers. Mit einem leichten Schwingen der Stimme stellte Egon Geis einfache Fragen, nach Ablauf und Haufigkeit der polizeilichen Vernehmungen. Greiling, der über ein ausgezeichnetes Gedächtnis verfügt, kann sich nicht mehr erinnern. In diesem Zusammenhang spielt auch eine Skizze von der Uhr eine Rolle, die der Täter bei dem Überfall getragen ha-ben soll. Der Anwalt hält ihm die Protokolle vor und meint dabei, auch bei Nebensächlichkeiten seien entscheidend. Die Protokolle bringen keinen neuen Gesichtspunkt in der "Affäre Scholl".

Auch das ärztliche Gutachten, das Greiling von seiner Freundin, Corin na Monnecke, nach dem Überfall von sich hatten anfertigen lassen, bringt keinen anderen Aspekt. Aber eines hat Egon Geis mit seinen Fragen nach scheinbar Nebensächlichem erreicht: Der "Herr Zeuge" scheint etwas unsicherer geworden zu sein.

# veröffentlicht

DW. Mainz/Wien

Das Fernschreiben vom 25. April des Jahres, in dem das österreichische Landwirtschaftsministerium das rheinland-pfälzische Weinbauministerium über Verunreinigungen von österreichischem Wein informierte, wurde gestern in Mainz veröffentlicht. Im Wortlaut heißt es:

"In Durchführung der Bestimmungen des österreichischen Weingesetzes entstand bei einer begrenzten Zahl von Weinlieferungen der begründete Verdacht des Žusatzes von Substanzen, die nach dem österreichischen Weingesetz verboten sind. Es handelt sich hierbei um Äthylenglykol, vor allem Diäthylenglykol. Der begründete Verdacht führte in einigen Fällen zu einer Beschlagnahme der Ware. Wiederholungen beziehungsweise Verifizierungen der vorgenommenen Untersuchungen (Anavsen) seitens der zuständigen Untersuchungsanstalt sind noch nicht abgeschlossen und werden Grundlage aller weiteren Vorgangsweisen sei-tens des österreichischen Landwirtschaftsministeriums sein. Über das Ergebnis dieser Untersuchungen wird unverzüglich Mitteilung gemacht. Gegenständliche Mitteilung erfolgt vorsorglich. Hierorts laufen derzeit Ermittlungen, inwieweit aus gen Exporte in die Bundesrepublik getätigt wurden. Auch hierüber wird

Bundesländer ersucht werden." Das Bundesgesundheitsministerium in Bonn ließ daraufhin am 13. Mai den Bundesländern eine Mitteilung zukommen, in der es unter anderem heißt: "Die österreichischen Behörden untersuchen angeblich jetzt die bei der Weingütesiegel-Vergabe deponierten Rückstellproben, so daß auf eine aufwendige Untersuchung aller österreichischen Weine in der Bundesrepublik auf verfälschte Erzeugnisse verzichtet werden könne. Das zur Verfälschung der Weine verwendete Glykol, das Leber- und Nierenschädigungen hervorrufen kann, ist nach vorliegenden Informationen nur in geringen Mengen enthalten, so

Unkenntnis der Zuständigkeitsberei-

che in der Bundesrepublik darf höf-

lich um Weiterleitung an die übrigen

Die ersten Verfahren gegen Beschuldigte können, wie die Staatsanwaltschaft in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt gestern erklärte, in einigen Monaten stattfinden. Die meisten der fast 30 laufenden Untersuchungsverfahren betreffen Verdächtigte im Burgenland.

unverzüglich berichtet werden. In

daß eine akute gesundheitliche Gefährdung nicht zu befürchten ist."

### Weinskandal: Fernschreiben

"Challenger"-Start Die US-Raumfähre "Challenger", deren Start am vergangenen Freitag drei Sekunden vor dem Abheben automatisch abgebrochen worden war, soll jetzt vermutlich zwischen dem 27. und 30. Juli zu ihrer einwöchigen Reise um die Erde aufbrechen. Wie die

US-Raumfahrtbehörde Nasa am Montag mitteilte, soll der endgültige Starttermin am 23. Juli bekanntgegeben werden Waldbrände in Südeuropa dpa, Rom Die anhaltende trockene Hitze hat in verschiedenen Gebieten Italiens und Griechenlands Großbrände ausgelöst. Am stärksten betroffen ist die Insel Sardinien, wo in der Provinz Olbia bisher 400 Hektar Buschfläche zerstört wurden. Die schweren Waldbrände in Griechenland haben am Montag zwei Menschenleben gefordert. Nach ersten Schätzungen sind den Großfeuern mindestens 1000 Hektar Wald und landwirtschaftliche Nutzfläche zum Opfer gefallen. Auch Diebe besteuert AFP. Jerosalem

In Israel müssen auch Diebe Einkommensteuer zahlen. Ein Richter in Tel Aviv verurteilte einen Steuersünder, der sein Versäumnis damit begründete, daß er zu der betreffenden Zeit einzig von seiner Diebesbeute lebte. Der Richter wies ihn mit der Begründung zurück, daß die Einkommensteuer für jeden Bürger Pflicht sei, ungeachtet der Quelle des Ein-

### Drogenhandel

dpa, Koblenz Ein Ausländer, der mit Heroin gehandelt hat, darf wegen dieser Straftat selbst dann ausgewiesen werden, wenn er mehr als 30 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland gelebt. sich hier seine Existenz aufgebaut und eine Familie gegründet hat. Diese Grundsatzentscheidung traf das Koblenzer Oberverwaltungsgericht (OVG) in einem gestern veröffentlichten und inzwischen vom Bundesverwaltungsgericht in Berlin bestätigten Urteil (Az.: 11 A 111/83).

### Wochenende schön

AP, Frankfurt Auch für dieses Wochenende prophezeihen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes sommer- & lich warme Witterung. In den kommenden Tagen wird es in Deutschland heiter bis wolkig und 23 bis 28 Grad warm sein. Im Norden können vorübergehend Wolken aufziehen, im Süden muß morgen mit Gewittern gerechnet werden. Zum Wochenende soll es wieder schön werden; lediglich in Norddeutschland könnte sich der Himmel bewölken



### ZU GUTER LETZI

Erst gestern wurden überall in der Bundesrepublik österreichische Weinflaschen aus dem Handel gezogen; allerdings dürfte noch eine er # hebliche Menge in den Regalen der Geschäfte und bei den Verbrechern stehen. Es stand in den Lübecker

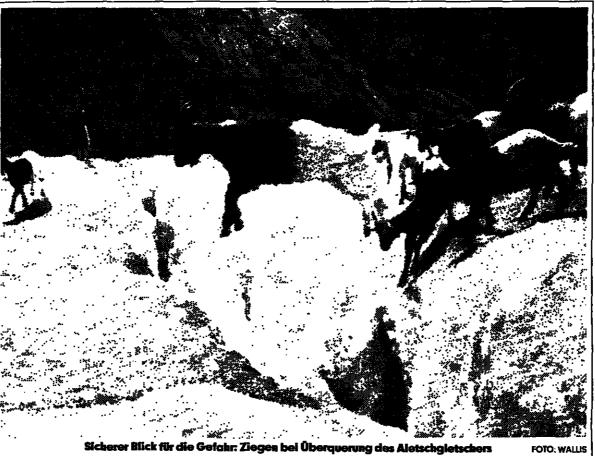

Von WALTER H. RUEB

aufzug: 70 Walliser Schwarzhals-Ziegen zogen am vergangenen Sonntag über das Eis des Aletschgletschers im Herzen der Schweizer Alpen zu ihren Sommerweiden jenseits des mächtigsten Gletscherstromes in Europa. Furchtlos wechselten die Tiere hinter drei stattlichen Böcken vom felsigen Untergrund am Rande des Gletschers auf das blanke Eis, trippelten in flottem Tempo den neuen Weidegründen entgegen. Die zottigen Tiere zeigten auch keine Angst vor den vielen Sturzbächen kristallklaren Wassers, die ihnen

überall entgegenschossen.

Jahrzehntelang erzählten nur Alte oder Geschichtskundige vom Zug der Geißen über das ewige Eis des 28 Kilometer langen, größten Gletscherfeldes Europas. Erst 1983 wurden wieder Ziegen auf die Weiden auf der Nordseite des Gletschers getrieben wie es im vergangenen Jahrhunderten alljährlich geschehen war. Der Versuch von 1983 widerlegte die Pessimisten: Der Gletscher zeigte sich gnädig, verschlang in einer Spalte nur ein einziges Kitz, bereitete aber Ziegenbesitzern, Treibern, Bergführem und Begleitern beim außergewöhnlichen Alpaufzug Spaß und Freude, brachte in das eintönige Leben der Tiere Abwechslung und ließ sie schließlich nach zwei Monaten

Von EWALD REVERMANN

7 wei Dinge, über die man in diesen

L Tagen spricht, spielen total ver-

rückt: das Wetter und das Lotto. Da-

bei ist die Wahrscheinlichkeit, vom

Blitz eines Sommergewitters getrof-

fen zu werden, erheblich größer als

von jenem Millionenregen aus dem

Lottospiel, der in dieser Woche entge-

gen allen mathematischen Berech-

nungen auf die rund 30 Millionen

Tipper niederprasseln könnte. Fast 20

Millionen Mark kann ein einzelner

Spieler mit nur wenigen Mark Einsatz

gewinnen, wenn der absolut nicht be-

rechenbare Zufall es will - Deutsch-

land lebt in einem nie gekannten Lot-

Am vergangenen Wochenende ist

wieder einmal - ohne Gewähr - das

passiert, was auch so anerkannte Wissenschaftler wie der Hamburger Uni-

versitätsmathematiker Klaus Lange

nach langjährigen Beobachtungen

der Tippspieler für äußerst unwahr-

scheinlich gehalten haben. Zum drit-

ten Mal in diesem Jahr hat es im

Samstagslotto (6 aus 49) mit den Pär-

chen-Zahlen 2, 3 sowie 31, 32 und 42,

# T'S WALLER H. RUEB S war ein ungewöhnlicher Alpaufzug: 70 Walliser Schwarz. Aufzug der Meckerer

Der Alpaufzug über den Aletschgletscher begann kurz nach Sonnenaufgang. Schließlich war ein stundenlanger, nicht ungefährlicher Weg zurückzulegen. In der Schar der aufgeregten Meckerer trippelte auch ein

Zwei Ziegenbesitzer, Riederalps seiner Feriengäste hatten Mühe, der betörend duftenden Pflanzenwelt eine Pause eingelegt: Die Ziegen konnten sich noch einmal an frischem flinken Tieren aufschließen.

Der Gletscher war schneefrei. Bergführer und Ziegenhalter hatten für die Überquerung eine Route ohne Gletscherspalten gefunden. Sie ersparte den Ziegenbesitzern Angst um ihre Tiere, den menschlichen Begleitern der Herde das Anseilen.

Schon nach wenigen Metern formierte sich der Zug der Ziegen nach einer bei Tieren selbstverständlichen Ordnung: Die Ziegen, die bereits eine oder gar zwei Gletscherüberquerungen mitgemacht hatten, gingen an der Spitze, die jüngeren Ziegen mit wenig oder keinerlei Erfahrung auf dem ungewohnten Parkett folgten ihnen vertrauensvoll. An zwei Haltepunkten aber drängten sich die Tiere ohne Unterschied: Alle wollten an den ausgelegten Salzstangen lecken.

Nach einer Stunde war das große Abenteuer für Tier und Mensch glücklich überstanden: Der Gletscher war überschritten, die Alp Olmen erreicht. Dort bleiben die Ziegen bis weit in den August hinein – in Höhen zwischen 2000 und 2400 Metern, sich selbst überlassen. Nur zweimal bekommen sie Besuch von ihren Besitzern. Das wird dann für die Herde jedesmal ein Fest: Es gibt Salz, soviel die Meckerer begehren.

### WETTER: Sommerlich

Wetterlage: Hinter der nach Osten abziehenden Störung weltet sich wieder ein Keil des umfangreichen Azoren-hochs nach Deutschland aus.



Statumen 🛂 17 beskehr. West Starte S. 16°C. - © bestecks, sink ≡ Nebci • Sprakregon • Regen • Schneckel, ▼ Schneck Geberty EReger, EF Science Mehrt and frestprense H-Hoch-, T-T-eld-schiphere (ubbarrann) 🖒 warm 🖚 kal Frontier and Warmington and Laboure and Columns <u>tantum</u> (men glochen Lufginaties (1000mb-750mm).

Im gesamten Bundesgebiet anlangs noch wolkig, im Tages verlauf jedoch zwischen 15 und 12 Grad. Schwacher. Wind aus Südwest bis West.

Weitere Aussichten:

Im Küstengebiet zeitweise wolkig, sonst

| nachmittags                     | ortlich | Warmegewitte                             |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Temperatureu am Dienstag , 13 U |         |                                          |  |  |  |  |  |
| Berlin                          | 23°     | Kairo                                    |  |  |  |  |  |
| Bonn                            | 22°     | Kopenh.                                  |  |  |  |  |  |
| Dresden                         | 26°     | Las Palmas                               |  |  |  |  |  |
| Essen                           | 21°     | London                                   |  |  |  |  |  |
| Frankfurt                       | 220     | <u>Madrid</u>                            |  |  |  |  |  |
| Hamburg                         | 18°     | Mailand                                  |  |  |  |  |  |
| List/Sylt                       | 16°     | <u> Mallorca</u>                         |  |  |  |  |  |
| München                         | 24°     | Moskau                                   |  |  |  |  |  |
| Stuttgart                       | 22°     | Nizza                                    |  |  |  |  |  |
| Algier                          | 20°     | Ożlo                                     |  |  |  |  |  |
| Amsterdam                       | 17°     | Paris                                    |  |  |  |  |  |
| Athen                           | 30°     | Prag                                     |  |  |  |  |  |
| Barcelona                       | 27°     | Rom                                      |  |  |  |  |  |
| Brüssel                         | 15°     | Stockholm                                |  |  |  |  |  |
| Budapest                        | 38°     | Tel Aviv                                 |  |  |  |  |  |
| Bukarest                        | 27°     | Tunis                                    |  |  |  |  |  |
| Helginki                        | 16°     | Wien                                     |  |  |  |  |  |
|                                 | -       | 77.1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 |  |  |  |  |  |

### Vorhersage für Mittwoch :

zunehmend aufgehei tert und trocken. Tageshochsttempe raturen 23 bis 28 Grad, In der Nacht zum Donnerstag meist klar mit lief sten Temperaturen

heiter und weiterer Temperaturanstieg.

| Dresden     | <b>40</b> ° | raz Laimas    | 24  |
|-------------|-------------|---------------|-----|
| Essen       | 21°         | London        | 16  |
| Frankfurt   | 220         | Madrid        | 26  |
| Hamburg     | 18°         | Mailand       | 27  |
| List/Sylt   | 16°         | Mallorca      | 31  |
| München     | 24°         | Moskau        | 24  |
| Stuttgart   | 22°         | Nizza         | 26  |
| Algier      | 29°         | Oslo          | 17  |
| Amsterdam   | 17°         | Paris         | 21  |
| Athen       | 30°         | Prag          | 23  |
| Barcelona   | 27°         | Rom           | 30  |
| Brûssel     | 15°         | Stockholm     | 20  |
| Budapest    | 28°         | Tel Aviv      | 32  |
| Bukarest    | 27°         | Tunis         | 28  |
| Helginki    | 16°         | Wien          | 25  |
| Istanbul    | 27°         | Zürich        | 22  |
|             |             |               |     |
| Sannanaufra | not al      | n Donnerstae: | 5.2 |

43 (Zusatzzahlen) keinen einzigen Uhr, Untergang: 21.29 Uhr; Mondaufgang: 5.15 Uhr, Untergang: 22.27 Uhr in MEZ, zentraler Ort Kassel

Haupttreffer gegeben. Seit der Neuregelung vom 1. Juni

# am Aletsch wohlgenährt in die heimatlichen Stäl-

le zurückkehren. Die Melkeimer füllten sich wie schon lange nicht.

junges Schaf mit.

Kurdirektor und anderthalb Dutzend Herde zu folgen - vor allem beim Aufstieg von Riederalp zur 2200 Meter hoch gelegenen Riederfurka mit der Villa Cassel, die um die Jahrhundertwende von einem englischen Bankier errichtet worden war und die in den zwanziger Jahren wiederholt den jungen Winston Churchill beher-

bergt hatte. Für die Sicherheit der Kurgäste war ein Bergführer engagiert worden - die Ziegen hätten sich auch ohne ihn zurechtgefunden. Vor dem Sprung auf das Eis wurde im Naturschutzgebiet Aletschwald mit seiner

fällt der angesammelte Gewinn der

ersten Klasse - diesmal fast 6.9 Millio-

nen – der Ziehung am folgenden Wo-

chenende zu. Da in dieser Woche we-

gen der Millionenverlockung mit Si-

cherheit mehr als sieben Millionen

Mark für den ersten Rang anstehen

werden, rechnen Lotto-Experten mit

einem "Pott" für einen Sechser von

Da zudem auch bei der Zusatzlotte-

rie "Spiel 77" keiner die Höchstsum-

me erreicht hatte, stehen für den

nāchsten Samstag nochmals 4 bis 5

Millionen Mark abrufbereit parat -

mit einem einzigen Schein (alle sechs

richtigen Zahlen im Lotto und alle

sieben richtigen Voraussagen im

Spiel 77) kann theoretisch ein einzel-

ner Spieler fast 20 Millionen Mark

Das ist eine Summe, die es in Eu-

ropa noch nie gegeben hat. Die Chan-

cen, daß ein solcher Fall tatsächlich

eintrifft, liegen nach einer Berech-

nung, die Lotto-Direktor Herbert Er-

ben in Hannover gestern für die

WELT erstellte, bei 1 zu 139 Billionen

- in Ziffern geschrieben sind das

139 000 000 000 000. "Das ist das

Fünfzehnfache der Kilometer, die das

mindestens 15 Millionen Mark.

Bittsteller hoffen auf die Millionen der Lottokönigin Licht in einem Jahr zurücklegt", so Herbert Erben. Gut 30 Millionen Bundesbürger träumen davon, am nächsten Samstag der einzige mit einem

Sechser zu sein.

Seit es den Gewinntopf gibt, ist dies nur einmal der 38jährigen Hausfrau Marianne K. aus einer Kleinstadt in Niedersachsen passiert. Was sie erlebt, war gar nicht vorauszusehen. Bis gestern erhielt sie mehr als 600 Briefe teils als Einschreiben, per Eilboten. teils mit Inhalt wie Fotos, Sterbe- und Heiratsurkunden - adressiert an die Lotto-Gesellschaft in Hannover. Nur einige Briefe sind an die Gewinnerin weitergeleitet worden. Zusammengerechnet erbettelten die Bittsteller bisher 14 Millionen Mark, doppelt so viel wie Mariannes Gewinn.

In einem Fall wäre sie offensichtlich hereingelegt worden. Sie hatte einem angeblich krebskranken Mann aus Hessen die gewünschten 200 000 Mark für eine Operation in den USA geben wollen. Dank Mithilfe der Lottozentrale und der medizinischen Hochschule in Hannover hatte sie dem angeblich Kranken jedoch einige medizinische Testfragen am Telefon stellen können. Ergebnis: Die vermeintliche Krebserkrankung war al-

lem Anschein nach von Anfang bis Ende geflunkert. Arbeitslosigkeit, Verschuldung

durch Hausbau und schwere Erkran-

kung - das ist der Tenor der Bittbrie-

fe. Erwin H. aus Ettlingen, seit acht

Jahren an Blasenkrebs erkrankt und

finanziell in großer Not, bittet um

20 000 Mark, um wieder "ein glücklicher Mensch" zu werden. Die Besitzerin eines Geschäftes aus Goslar wollte 40 000 Mark, um ihr von der Versteigerung bedrohtes Haus zu ret-Das permanente Leid aller Lotto-Tipper beklagt Erich P. aus Göttingen: "Ich kenne meine Zahlen im Schlaf." Hätte er seinen Tip mal vergessen und "seine" Zahlen kamen wirklich - "ich würde mich aufhän-

gen". Nebenbei bittet der Rentner um

3000 Mark für seine Heizkostenrück-

stände und verpfändet sogar neben seiner Rente sein Sterbegeld. Andere Sorgen hat Erna H. aus Bayern, seit 17 Jahren gestandene Bauersfrau. Ihr sind plötzlich die Kühe gestorben. Die Lotto-Königin möge ihr doch bitte - per Post - 10 000 Mark zur Beschaffung von Ersatz-Rindvieh besorgen...